Das Abonnement auf dies mit Musnahme ber Sonntage täglich erscheinende Blatt beträgt vierteljährlich für bie Stadt Pofen 14 Thir., für ganz Preußen 1 Thir. 241 Sgr.

Bestellungen nehmen alle Postanstalten des In. und Auslandes an.

# Posener Zeitung.

(11 Ggr. für die fünfgefpaltene Beile oder beren Raum : Reflamen verhältnigmäßig bober) find an die Expedition zu richten und werden für die an demfelben Tage er-Scheinende Nummer nur bis 10 Uhr Bormittags an.

# Amtliches.

Berlin, 20. April. Se. R. b. der Pring-Regent haben, im Namen Sr. Universität des Königs, Allerguädigst geruht: bem odentlichen Professor an der und dem Schullehrer Franke zu Bublere Dreben vierter Rlasse, und dem Schullehrer Franke zu Bublrose, im Kreise Rothenburg, has All-Beneine Chullehrer Franke zu Bublrose, im Kreise Rothenburg, has All-Beneine Chullehrer Franke zu Bublrose, im Kreise Rothenburg, has All-Beneine Chullehrer Brankeine. demeine Ehrenzeichen zu verleihen.

Der zeitige Borfieber des Zentral. Bureaus des Ministeriums des Janern, etherige Bureau-Affistent Ploep, ift zum Geheimen erpedirenden Gefretär ernannt worden.

Ungefommen: Der General-Major und Kommandeur der 29. Jufan-

# Telegramme der Posener Zeitung.

Bien, Donnerstag 19. April, Abenbe. Die heutige Destreichische Zeitung" theilt mit, bag auch ber neapolitaniche Gesanbte gestern ein Telegramm aus Neapel bom 17. erhalten habe, burch welches bestätigt wird, bag in Sicilien teine weiteren Ruheftorungen borgekommen, baher alle an-Deren Rachrichten, welche ein früheres Datum haben, ale anfiquirt zu betrachten seien.

Die "Donauzeitung" theilt mit, bag bem Bernehmen nach bem "Strafburger Korrespondenten" ber Postbebit in

Destreich entzogen worden fei.

Dresben, Donnerftag 19. April, Radym. Das foeben ericienene "Dresbner Journal" enthält ein Telegramm aus Grantfurt a. M., nach welchem Kurheffen in ber heutigen Sigung bes Bunbestags erflart hat: Die furfurftliche Reglerung genehmigte außer ben bom Bunbe gur Berudfichti= gung aufgegebenen, auch fammtliche nicht bundeswidrige Un= trage ber Stanbe, welche nicht auf Die Berfaffung von 1831 Begrundet find. Die furfürftliche Regierung wird bemgemäß Die Berfaffung behufs Garantie des Bundes fobalb als thun-

Frankfurt a. M., Donnerstag 19. April, Rachmitt. In ber heutigen Sitzung bes Bunbestages erklarte fich Rur= beffen bereit, bem Bunbesbeschluffe bom 24. Marg nachzutommen. — Ein Protest bes Großherzogs von Toscana gegen Einberleibung Toscana's in Sarbinien wurde überreicht.

(Eingegangen 20. April 8 Uhr Borm.)

Paris, freitag 20. April, Morgens. So eben hier eingenugene Nachrichten aus Palermo vom 11. d. bekunden, daß die Ruhe noch immer nicht ganzlich hergestellt ift. Die Garnison macht noch täglich Ausfälle. Die Mitglieder des Aufruhrkomite's find 3um Code verurtheilt; der Konig hat die Ginrichtung am 11. d. besohlen. Ein Telegramm aus Messina vom 16. d. meldet, daß dort Ruhe herrsche.

Mach den neneften Mittheilungen aus Konftantinopel hatte bie ferbifche Deputation (f. unfre gefte. Big.) dort eine fehr schlechte Sufnahme gefunden. Die Pforte ift zu ernftlichem Widerftande entbloffen und will 30,000 Manu zu diefem Bweche gusammengie-Ritter von Prokeich, der öftreichische Gesandte, ift deshalb Wien gegangen. — Mebrigens ift das öftreichische Kabinet in Airchenangelegenheit (f. Ur. 89) als Protektor eingetreten.

(Gingeg. 20. April 9 Uhr 20 Minuten Bormittags.)

Sondon, Freitag 20. April, Morgens. In der fo eben beindeten Nachtschung des Unterhauses erklärt horsman: Die lebte Depefche des Ministers Chonvenel bekunde, daß die englische Regiemug weder gegen die Beleidigung der Schweiz noch gegen die Derthung der Derträge von 1815 durch Frankreid protestirt habe. er fragt an, ob diese Depesche Chouvenel's beantwortet worden, ob Derhandlungen wegen der Stellung Savonens noch fortdauern aber ab die Angelegenheit beendet sei und welches politische Prin-Bip die englische Regierung kunftighin befolgen wolle; er spricht fein englische Regierung kunftighin befolgen wolle; er spricht fein lebhaftes Bedauern aus, daß Lord Ruffell nicht eine festere und energischere Sprache gegen Frankreich geführt habe.

Darauf entgegnet ford Unffell: England habe feine Meiung über die savonische Angelegenheit energischer ausgedrückt, als andere Machte; weiter konne es nicht gehen. Die Frage wegen der Abtretung der durch die Verträge von 1815 neutralifirten Proving beschäftige gegenwärtig die europäischen Kabinette; Frankreich op-Ponice nicht dem Busammentreten einer Konferenz, und die englische Regierung wünsche die vollständige Unabhängigkeit der Schweiz. duf Details konne er jeht nicht eingehen, nur das wolle er noch lagen, daß die Regierung die Depesche Chouvenels beantwortet und Dabei die Grunde für die Meinungsverschiedenheit in der Annerions-Politik dargelegt habe. Gine Antwort Chonvenels darauf sei bisher noch nicht eingegangen.

(Eingeg. 20. April 11 Uhr 5 Dt. Bormittags.)

Wien, Freitag 20. April. Die hentige "Wiener Deitung" enthält zwei kaiferliche Gaudschreiben. Nach dem erften wird der Erzherzog Albrecht auf fein Aufuchen vorläufig feiner bishe-

rigen Stellung als Generalgouvernenr und kommandirender General von Augarn enthoben. Das zweite überträgt provisorisch die Leitung der politischen Verwaltung und das Landesgeneralkommando in Ungarn dem feldzeugmeifter Denedeck. Die bisher bestandenen funf Statthalterei - Abtheilungen werden gn einer, dem JBM. Benedeck unmittelbar unterftehenden "Statthalterei Ofen" vereinigt.

Sodann heißt es in dem gandschreiben: "Es ift Meine Abficht, für die Angelegenheiten der politischen Verwaltung Komitatsverwaltungen einzuführen, und denselben, nach Art des vormaligen Instems der Komitatskongregationen und Ausschüsse, den jehigen Derhaltniffen entsprechende Busammensehungen und Wirkungskreise beizugeben. Ich befehle, daß nach dem Inslebentreten der Gemeindeordnung und der Komitatsverfassung die Antrage in Betreff des Sandtages vorbereitet werden, damit das in allen Kronlandern einzuführende Pringip der Selbftverwaltung durch Orts-, Bezirks- und Komitatsgemeinden, durch Candtage und Candtagsausschuffe, auch in Ungarn gur Geltung gebracht werde."

Der Adlatus des Erzherzogs Albrecht, Geh. Rath und Kammerer, feldmarfchallieutenaut Graf frang gallert, ift auf fein Anfuchen penfionirt worden.

(Gingeg. 20. April 12 uhr 10 Minuten Rachm.)

CH Posen, 20. April.

Bei allem Ernft ber Situation macht es einen faft tomischen Eindruck, wenn man die Wendungen betrachtet, in welchen fich die Depeschen Englands und Frankreichs über die savonische Frage bewegen. Man glaubt eber einer gelehrten Disputation über ein phisologisches Thema beizuwohnen, als einem Streit über hochwichtige Fragen, welche Europa in Brand sepen können, und die beiden Kabinette, deren Beschluß furchtbare Streitkräfte zu Land und zur Gee in Bewegung zu fegen vermag, hadern um die Bedeutung ein= zelner diplomatischer Ausdrucke, als wenn eine gelungene Defini= tion, und nicht das Bewicht der Macht und der Greigniffe über ben Beftand und die Berhaltniffe ber Staaten gu enticheiden batte. Napoleon III. hat aus eigener Machtvollfommenheit, nach dem Grundsage: car tel est mon plaisir, einen Anspruch auf ben Besit Savoyens und Nizza's erhoben: das ift schlimm. Er hat in dieser Sache zugleich so fühn und so geschickt operirt, daß er ohne Rückssichtnahme auf die Festsehung der Berträge, auf die Einwendungen der Großmächte und auf den Nothschrei der Schweiz sein Unters nehmen zu Ende führen tann und von feiner Seite einen thatfach. lichen Widerstand besorgen darf: das scheint uns viel schlimmer. Doch Lord Russell hat noch einen andern Kummer ernster Art. Er nimmt einen besonderen Anftog an dem Worte revendication (Zurücksorderung), welches der Kaiser der Franzosen in seiner jüngsten Thronrede gebraucht hat, und vertiest sich in gelehrten Forschungen, um den Sinn und die Tragweite dieses Ausdruckes zu ergründen. Das Dictionnaire de l'académie française ist dem bris tifden Minifter gur Sand; er erfahrt, daß eine "revendication" nur bann ftatthaben fann, wenn man ein Ding fordert, auf welches man ein Recht zu haben vermeint, und verlangt nun Aufflarung, auf welches vermeintliche Recht Frankreich feine "Rückforderung" ftuge, indem er darauf hinweift, daß jenes Revindikationsprinzip konsequenterweise einen Anspruch auf alle diesenigen Gebiete begründen könnte, welche einst dem selbst weit über die Alpen und den Rhein binübergreifenden Reiche des erften Napoleon ange-

Die jungst bekannt gewordene französische Depesche vom 15. März zeigt uns, daß Herr Thouvenet die sprachwissenschaftlichen Untersuchungen des britischen Staatssekretars fortgesetzt hat. Bunderlicherweise richtet der frangofische Minifter feine Grörterungen verlicherweise richtet der franzosische Actualet seine Erorterungen über das Wort revendication nicht nach London, sondern an die beutschen Kabinette, als wenn er in den englischen Vorhaltungen nur eine freundschaftliche Mahnung fande, gewisse Besorgnisse zu beschwichtigen, welche sich diesseit des Rheines kundgegeben haben. Gegen die Autorität des akademischen Wörterbuches, welches der edle Lord ins Feld geführt hat, versucht Berr Thouvenel feinen Giniprud; er befennt, daß Franfreich von feiner "Revindifation" fprechen durfte, wenn es nicht ein Recht auf Savoyen zu befigen glaubte. Aber Frankreich fei weit entfernt, feinen Unfpruch auf die Erinnerung an einen früheren Besitstand zu knüpfen, sondern finde sich einfach durch "gewisse rein der Gegenwart angehörende Umftände" gedrängt. Durch die Vergrößerung Sardiniens werde die Stellung Frankreichs an ben Alpengrengen wefentlich beeinträchtigt, und aus dieser Beränderung der Machtverhältniffe jenseits der Alpen entspringe für den Raiser das "Recht", eine Gebietsabtretung von

Db biermit die Definitionsbedenken Bord Ruffell's gum Schmeigen gebracht find, muffen wir babingeftellt fein laffen. Doch Gines wiffen wir beftimmt: Die öffentliche Meinung in Deutschland wird rathen wird, ob er nach den Grenzen von 1814 oder nach dem Riesenreiche einer frühern Zeit ftrebt; aber es ift für jedes politische Urtheil völlig gleichgültig, ob er seine sogenannte Revindikation auf eine durch europäische Berträge beseitigte Tradition oder auf den Borwand einer durch die Umstände gebotenen Sicherung seiner Grenzen stützt. Wenn Frankreich, auf die erzwungene Billfährigstett eines schwächern Nachbars und auf das Saukelspiel einer Volkstett eines schwächern Nachbars und auf das Saukelspiel einer Volkstett

abstimmung pochend, sich eigenmächtig das Recht auf Erweiterung feiner Grengen gufprechen darf, bann fällt jede Burgichaft fur bie Rube und ben Besitstand Europa's weg. Und freilich tann Napoleon mit einer gemiffen Sicherheit auftreten, fo lange eine Macht wie England feinen Anmaagungen nichts Anderes entgegenftellt, als philologische Deuteleien.

Deutsch. (Berlin, 19. April. [Bom Sofe; Reife des Pring-Regenten nach Bittenberg; Abreife Des Ronigs und der Ronigin von Sachfen; Berichieben e 8.] Der Prinz-Negent und der Prinz Friedrich Wilhelm hatten sich heute früh 63/4 Uhr zur seierlichen Grundsteinlegung nach Wittenberg begeben. In ihrer Begleitung befanden sich die Minister v. Bethmann-Hollweg und Graf v. Schwerin, der Geheimrath 31laire, der Präsident des Evangelischen Oberfirchenrathes v. lech-trip, der Hofmaricall Graf Pückler, der Oberfonsistorialrath Prof.

Dr. Nipfd, die Geheimenrathe Lebnert und Dr. Pinder und die Abjutanten v. Alvensleben, v. Schweinit zc. Während der Fahrt konferirte der Pring-Regent mit den Ministern und dem Geheimen= rath Ilaire. Ueber die Reise und Anwesenheit der hohen Hersschaften in Wittenberg ersahre ich Folgendes: Bei ihrer Ankunft auf dem Bahnhose zu Wittenberg wurden die hohen Festgenossen von den Spigen der Civil- und Militärbehörden, der Geistlichkeit, dem Festkomite 2c. ehrsurchtsvoll empfangen und begrüßt. Darauf begaben sich Sochstdieselben mittelft Extrapost mit ihrer Begleitung, unter dem Geläute aller Glocken, zur Stadt in die Kommandantur, wo fie sich umtleideten und das Dejeuner einnahmen. Balb darauf tam auch der Erbpring von Anhalt = Deffau an. Rach dem Sottesdienste in der Schlöstirche sand der Akt der seierlichen Grundsteilegung auf dem Marktplate statt, der leider durch einen starken Regen sehr beeinträchtigt wurde. Die Festrede hielt der Oberkonssisterung auf dem Herbeit der Oberkonssisterung der Feier des gaben sich die hohen Herrschaften und die geladenen Gäste zum Die gaben sich die hohen Herrschaften und die geladenen Gäste zum Diener in die Kommandantur. Nach Ausschen ger Tasel, 3/4 Uhr, verglichiedeten sich der Veinzelbarant und der Aufrechten verabschiedeten fich der Pring-Regent und der Pring Friedrich Bilhelm mit ihrer Begleitung und trasen um 5 1/4 Uhr Nachmittags hier wieder ein. Um dieselbe Zeit war auch der Erbprinz von Dessau nach Dessau zurückgekehrt. Die Vermuthung, daß auch noch andere protestantische Fürsten dieser bedeutungsvollen Feier beiwohnen wurden, hat sich nicht bestätigt; namentlich glaubte man den Prinzen von Wales erwarten zu können. Der Prinzengent soll in Wittenberg mehreren Personen Orden versliehen haben. — Der König von Sachsen wohnte heute Morgen in der St. Hedwigskirche der Messe bei und besuchte darauf mit der Prinzessin von Preußen das neue Museum. Alsdann nahmen die hohen Herrschaften im Palais das Dezeuner ein und suhr hierauf der König um 10 Uhr nach Schloß Sanssouci. Um 41/4 Uhr Nachmittags verliegen die hoben Gafte Dotsbam und trafen batd barauf hier ein, mo fie die Frau Pringeffin von Preugen und die Frau Pringeffin Friedrich Bilhelm und der Graf und die Grafin von Hobenthal empfingen, zu ihnen in den Salonwagen stiegen und fie nach dem Anhalter Bahnhofe geleiteten, woselbst fich der Fürst von Sobenzollern zum Abichiede eingefunden hatten. Rach einer herzlichen Umarmung ichieben die hoben Berrichaften von einander und der Separattrain ging nach Dresden ab. — Der General v. Neumann hat zu feinem sechszigjährigen Jubifaum die Brillanten zum Schwarzen Ablerorden erhalten. — In würdiger Beife ift heute bier die Melanchthonfeier begangen worden. In den Schulen fiel der Nachmittagsunterricht aus. Bur Vertheilung kam eine Schrift: "Melanchthons Leben", vom Paftor Frege. — Der Staatsminister v. Auerswald ist noch immer krant und muß sogar das Bett huten; doch foll fein Buftand teineswegs Beforgnis erre-

\*\* Berlin, 19. April. [Die Reform der Bundes-friegsverfassung.] Es ist bereits in der Presse davon die Rede gewesen, daß die preußischen Borschläge zur Resorm der Bundes-friegsversassung zu Bemerkungen und Gegenbemerkungen zwischen Diese Erben beiden Großmächten Beranlaffung gegeben haben. Diefe Er-örterungen, von eingehender Natur Seitens der öftreichifchen Regierung, find es in erhöhtem Maage von Berlin aus, deffen militarifde Autoritäten die preußifden Borichlage mader vertheidigen. Preußen hält heute noch sest, daß die Berwirklichung der Bestimsmungen der Bundekfriegsverfassung für die beiden Großmächte rein illusorisch ist. Preußen hört auf die Mahnungen der Gesschichte und warnt vor der Zukunft. Die Mahnungen haben nicht gesehlt, und so ost die Gesahr an den beutschen Bund herantrat, haben die Austidan Arabunder Bundekfriegsnarf. gefehlt, und so oft die Gefahr an den deutschen Dund herantrat, haben die deutschen Großmächte von der Bundekfriegsverfassung absehen müssen. Die Krisen von 1840, 1848 und 1859 sind sprechende Beweise hierfür. In den Bereinbarungen vom 28. November 1840, wie vom 20. März 1840, wo es sich darum handelte, Borkehrungen wegen der von Frankreich her drohenden Kriegsgefahr zu tressen, ist der Bundekfriegsverfassung nicht gedacht, in so weit von der Ausstellung ein es Bundesheres unter ein em Bundekfeldberrn darin die Rede ist. Man wird sich wohl noch der militärischen Konferenzen erinnern, welche zu Anfang des Schres 1841 rijchen Konferenzen erinnern, welche zu Anfang des Jahres 1841 rischen Konferenzen ettinken, weiche zu Ansang des Sagtes 1041 in Berlin stattsanden, und man wird in Wien nicht in Abrede stellen können, daß in einem Protofolle die Bevollmächtigten Preus gens und Destreichs dahin übereinkamen, daß für jeden vorkommenden Fall die wirkliche Lage der Sache zu Rathe gezogen und biernach durch spezielle Uebereinfunft die Leitung ber deutschen heere geregelt werden muffe. Diese wirkliche Sachlage hat bisher stell die Rothwendigkeit ber Doppelleitung bedingt und zwar baben hierauf die beiden Großmächte allein Anspruch, mabrend fie

andererseits mit ihrer ganzen heeresmacht für den Schut Deutsch= lands einstehen muffen. Der wirklichen Sachlage in der Bergan= genheit wie in der Zukunft liegen aber Gründe unter, welche keines-wegs vorübergehender Natur sind. Die doppelte Führung im Kriege ist schon deshalb nothwendig, weil es zwei europäische Großmächte find, die fich den übrigen deutschen Staaten folidarifch verbunden haben und die beiderseitig auf die Leitung der zur Aftion gerufenen gemeinschaftlichen Rriegemacht nicht verzichten konnen. Gin Rrieg Deutschlands ferner gegen einen der Nachbarftaaten fann nur dann angefangen werden, wenn mindeftens eine der beiden deutschen Broß= mächte sich mit ihrer gesammten Beeresmacht an demselben betheiligt. Sierauf beruht die wahre Sicherheit Deutschlands. Aber wer in Deutschland glaubt wohl an die Möglichkeit, daß sich der Kaiser von Deftreich oder Preugens Berricher der friegsherrlichen Rechte über ihre Armee in dem von der Bundeskriegsverfassung geforderten Maaße entäußern wurden, oder gar in das in Artt. XIV. u. XV. vorhergese= bene Abhängigkeitsverhaltniß murden treten wollen? Tritt die gange öftreichische und preußische heeresmacht ein, fo verlegt dies fofort den Schwerpuntt der Machtentfaltung Deutschlands außerhalb der Bundesorganisation ; diese Dacht dient den deutschen Truppen als Unlehnungspunft und hiermit ftellt fich die Oberleitung durch Preußen und Destreich als natürliche Folge heraus. Hieraus folgt keisneswegs, daß der Bund aus zwei einheitlich konstituirten Mächten bestehen soll, und noch weniger kann von einer Beeinträchtigung der triegsberrlichen Rechte der deutschen Fürsten die Rede sein; hochstens begeben sich freiwillig Leptere des Wahlrechts zum Oberfeldherrn. Sonft aber bleiben ihre Rechte unangetaftet. Wenn Preugen ferner die Selbständigkeit der einzelnen Bundeskontingente bekämpft und dieselbe als unverträglich mit der einheitlichen Konsolidirung des Bundesheeres ansieht, so ist es durch die Ersahrung und das Ers gebniß der Mufterungen dazu geführt worden. Dieje Gelbftandigkeit hat bisher ganz entgegengesette Systeme innerhalb derselben Armeeforps zugelassen und die kriegstüchtige Ausbildung, so wie Die einheitliche Formation fogar innerhalb der taftischen Ginbeiten der Divifionen, Brigaden und noch weiter herab vielfach verbin= dert, und 40 Jahre lang ift auf Beseitigung dieses Uebelstandes ersfolglos hingearbeitet worden. Gine solche Zusammensehung des Bundesheeres macht feine Berwendung nach den Unforderungen der neueren Kriegführung geradezu unmöglich. Gine einheitliche Gestaltung muß geschaffen werden; da aber Deftreich und Preugen als Grogmachte ihre Organisationssysteme nicht aufgeben tonnen, fo ift der doppelt gegliederte Anichluß der Kontingente an die beis den Großmächte eine nicht abzuweisende Nothwendigkeit. Rehmen wir nun den gall, daß Frankreich einen Offenfivfrieg gegen Deutschland beganne; es wird drei hauptoperationen einschlagen: die erste von Straßburg über den Schwarzwald, die zweite von Mep auf Mainz oder über Trier auf Roblenz, die dritte längs der Maas durch Belgien auf Koln. Mit der Sauptmacht wird Frantreich eine dieser Richtungen einschlagen, da sich aber nicht mit Be-wißheit vorhersagen läßt, welche, so wird man Stellungen nehmen müssen, welche auf alle Eventualitäten berechnet sind. Das geschieht genügend so lange durch eine dreifache Gliederung, dis die Richtung des feindlichen Hauptangriffs sich ausgesprochen hat, worauf dann der Grundsap der Vereinigung der Kräste zur Geltung gelangen kann, während deffen Befolgung von vornherein die Manovrir= fähigkeit der großen Urmee vollständig vernichtet. Tritt eine der beiden deutschen Großmächte mit ihrer gangen Dacht ein, fo banbelt es fich um eine Macht von circa 500,000 Mann, alfo in brei Theile getheilt, fonnte der ichmadfte Theil immer noch 100,000 Mann ftart fein. Gollen 500,000 Mann fich vereinigen, fo muffen fie leicht sich bewegen können. 500,000 Mann von einem Feld-herrn befehligt? Wer gedenkt hierbei nicht der Feldzüge von 1813 bis 14? War es Fürst Schwarzenberg, dessen Berdienste nicht gesichmälert werden sollen, mit seinen Anordnungen, oder waren es Die fühnen Operationen, welche im Sinne des Operationsplanes, aber selbständig von einzelnen Generalen ausgeführt wurden, welche ben Weg nach Paris öffneten? Wenn nur Gin Gedanke der leitende Beweggrund aller Operationen ist, dann können verbun-dete Heere auch ohne gemeinsamen Oberfeldherrn Bedeutendes leisten — das Jahr 1815 ist hiervon ein Beweis. Aber auch schon die Große der Seeresmaffen bedingt ein Auftreten auf verschiedenen Rriegstheatern, und hierbei ließe fich etwa folgende Ginrichtung treffen: die Armeen des Mittel = und Niederrheins wurden aus preußischen Truppen und dem 9. und 10. Bundesarmeeforps, diejenige des Dberrheins aus öftreichischen und dem 7. und 8. Bun= besarmeeforps bestehen. Go hat es Deftreich in der Ronvention von 1840 für zwedmäßig anerfannt, mahrend es heute diese Gliederung befämpft. Destreich geht serner auf die preußische Haltung im vergangenen Jahre zurück, wo Preußen die Bertheidigung der östreichischen Besitzungen in Italien ablehnte, und erwähnt einer Erklärung des Königs von Preußen aus dem Jahre 1840. Die östreichische Regierung vergißt, das ein freiwilliger Akt von Großberzigkeit, welcher darin seinen Ausdruck sand, daß der König entschoffen war, einen einseitigen Angriff in Italien als einen Angriff auf deutsches Gebiet ansehen zu wollen, nicht zu Recht bestehend und hinden für alle Zeiten angelehen werden kann, die östreichische und bindend für alle Beiten angesehen werden fann, die öftreichische Regierung vergißt auch ferner, daß damals Rugland eine Reserve von 100,000 Mann zugesagt hatte. Dem preußischen Borichlage, zwei Bundesfeldherren zu wählen, sest Destreich den andern entgegen, einen ständigen Feldherrn auf 5 Jahre zu wählen, wogegen Preußen beantragt, zwei Bundesinspettionen zu errichten, welche auf die Entwicklung und Ausbildung einen vortheilhaften Einfluß haben würden.

"BH." von der polnischen Grenze gemeldet wird, sollen die teles graphischen Berbindungen zwischen den Grenzorten unter einander und zwischen diesen und polnischen Ortschaften in nächster Zeit ersheblich erweitert werden. Im Mai wird die Telegraphenleitung zwischen Thorn und Leibitsch vollendet sein, und soll dieselbe dann jenseit der Grenze über Plock nach Barschau fortgeführt werden. Demnächst wird eine Leitung zwischen Posen und Thorn mit Zwischensteinen in Gnesen und Inowraclaw schon im Juli in Angriss genommen und endlich nach Herstellung der Chaussee zwischen Thorn und Grandenz zwischen diesen Veilen Punkten.

— [hift ort sche Erinnerungen zur it alienischen Frage.] In seiner "Geschichte Italiens", deren zweiter Theil so eben erschienen ist, bringt Dr. Hermann Reuchlin ein Attenstück zur Deffentlichkeit, welches jest, wo Destreich gegen die Einverleibung

von Modena und Parma in Sardinien proteftirt hat, von besonderm Intereffe ift. Bahrend der Periode der englischen Bermitte= lung vor Radepty's Siegen im Mai 1848 überreichte Frhr. vom hummelaur im Auftrage Des Minifters Ficquelmont eine Dentschrift an Palmerston, worin folgende Lösung vorgeschlagen war: "Der Herzog von Parma wie sein Sohn befindet fich seinem eige= nen gande gegenüber in einer fo unvortheilhaften gage, daß ihre Wiedereinsetzung in das Herzogthum so gut als unmöglich ist. Es tritt also thatsächlich der Fall des Heimfalls an Destreich ein, welcher auf den Fall des Aussterbens der herzoglichen Dynastie in den Traktaten von Nachen (1748) und von Paris (1817) vorgesehen war. Burde man also vom Bergog und seinem Sohne für fie und ihre Nachfolger die Entsagung auf das Bergogthum erlangen, so würden Parma und Piacenga (die Feftung) bei Deftreich bleiben, einige südwestliche Grenzdistrifte an Piemont fallen. Auch der Bergog von Modena hat ipso facto aufgehört zu regieren; es hat fich eine provisorische Regierung in seinem gande gebildet. Wir halten es für möglich, den Berzog von Modena zur Abdankung zu Gun-ften seines jungeren Bruders, des Erzherzogs Ferdinand, zu bewegen." Reuchlin fest hinzu: "Die Berzoge, welche vor wenigen Monaten ein intimes Schug- und Trugbundniß mit Deftreich geschlossen hatten, mochten ihre Gedanken darüber haben. Aber das ift das Loos der Rleinen auf der Erde." (D. A. 3.)

Bonn, 17. April. [Petition.] Heute ging die an das Haus der Abgeordneten zu Berlin gerichtete Bittschrift um Verwendung bei der königlichen Staatsregierung Behufs Ergreifung von Maaßregeln, welche zur Abschaffung der deutschen Spielbanken führen, an unseren Vertreter im erwähnten Hause, Prof. Dr. Braun, von hier nach der Hauptstadt ab. Diese Petition ist bedeckt mit zahlreichen Unterschriften der angesehensten Bürger, der Professoren der Universität, darunter der Rektor Magnifikus, der Behörden, der

Geistlichen beider Konfessionen zc. (R. 3.)

Magdeburg, 18. April. [Die Diffidenten.] Die be- fannten Berfügungen des dermaligen Minifters der geistlichen und Unterrichtsangelegenheiten, durch welche derfelbe mehrere, den Difsidentengemeinden unter dem vorigen Regime auferlegten Besichränkungen als mit den in der Berfassung ausgesprochenen Grundsägen unvereinbar aufhob, haben dem Evangelischen Dber-firchenrathe zum Anlaß gedient, die Ronfistorien zum gutachtlichen Berichte darüber aufzufordern, in wie weit die Interessen der evangelischen Landesfirche durch die gegenwärtige Auffassung der Staatsregierung berührt werden. Das Ergebniß diefer Berichte, welches als eine Reaktion gegen die Intentionen des gegenwärtigen Rultusmi-nisteriums zu betrachten, ward nun fürzlich in einem Generale des Evangelischen Oberfirchenraths an das Konsistorium in Magde= burg in Folgendem gufammengefaßt: Es durfen die in den diffidenkischen Gemeinden vollzogenen Taufen, Trauungen und Ronfirmationen in der Evangelischen Landesfirche nicht anerkannt werden. Es dürften die Dissidenten weder an den heiligen Handlungen der evangelischen Landeskirche, noch an deren Ehrenrechten Theil nehmen, also nicht an dem heiligen Abendmahl, an dem Pathenamte und an firchlichen Gemeindeamtern. Bei Beerdigung der Dissidenten darf eine Mitwirkung der Geistlichen der Land 8-firche nicht stattsinden, und dieser darf nicht die Shen derselben einfegnen. Dagegen follen die landestirchlichen Geiftlichen gehalten fein, auf Berlangen dissidentischer Eltern die Rinder derselben zu taufen, wenn beren Erziehung im Glauben ber evangelischen gandesfirche versprochen wird, und in der Regel nicht berechtigt fein, die Aufnahme biffibentischer Rinder in die evangel. Schulen gu verweigern. (23. 3.)

Stargard, 18. April. [Feuer.] Im Dorfe Nantikow bei Reet brach am 14. d., Mittags, im Schafftall des Bauern Duade Feuer aus und griff bei dem scharfen Winde so schnell um sich, daß außer dem Gehöste des Bauern noch 6 herrschaftliche Wohnhäuser niederbrannten, wodurch 16 Familien obdachlos wurden. Auch ein

Sjähriges Rind fam dabei ums Leben.

Destreich. Wien, 18. April. [Personalnotizen.] Der "Bolksfr." berichtet: Graf Heinrich Coudenhoven, welcher nach Duittirung seiner Charge als Oberst des Manen-Regiments Erzberzog Ferdinand Max in die päpstliche Armee eingetreten ist, hat Sonntags die Reise von Wien über Triest nach Ankona angetreten, um daß, wie jüngst gemeldet, ihm übertragene Rommando eines Fremdensäger-Bataillons zu übernehmen. Ein Bruder des Grasen, der hochw. P. Ludwig Coudenhoven, ist bekanntlich Reftor der Redemptoristen-Kongregation in Wien." — Der Herzog von Modena ist vorgestern früh auf die Este'schen Güter nach Tesschen abgereist, und wird derselbe von dem Erzherzog Albercht begleitet. — Prosessor Iohann von Balassa hat sich nach Belgrad begeben, wohin er zu dem schwer erkrankten Kürsten Mislosch berusen wurde. — Aus Schlackenwerth bei Karlsbad in Böhmen berichtet die "Bohemia": Die Großberzogin von Toßcana mit der Prinzessin Amalie von Sachsen trasen, aus Dresden kommend, den 11. d. M. Abends 8 Uhr hier ein und nahmen in den sür sie vorbereiteten Losalitäten des Amtshauses, empfangen von der Großherzoglichen Familie, ihr Absteigequartier. Der Großberzog Ferdinand war den erwarteten Gästen entgegengesahren. Um 14. früh Morgens traten dieselben die Mückreise nach Dresden an. Großherzog Ferdinand war schon im Laufe der vorhergehenden Nacht mit dem Prinzen Karl wieder nach Dresden gereist.

Triest, 12. April. [Französischer Besuch.] Der französische Dampser "Niemen", der nach Benedig suhr, lief in Pola
ein und hielt sich unter einem passenden Borwand einen ganzen Tag dort auf. Dieses pflegen fremde Dampser nie zu thun. Bon
all den englischen, holländischen, griechischen Dampsern, die seit
Jahr und Tag Benedig und Triest besuchen, hat noch nie einer den
Haben, daß ein Individuum auf dem Deck des französischen Dampfers sleißig zeichnete! In diese Zeit fällt auch die Desertion einiger italienischer Soldaten aus Pola, von der die piemontesischen

ger italienischer Soldaten aus Pola, von der die piemontesischen Blätter so viel Lärm machten. (A. 3.)

Triest, 14. April. [Die Berhafteten.] Erzherzog Ferdinand Mar empfing gestern den Podesta Ritter v. Tomasini und den Präsidenten der Handekskammer, Ritter v. Bicco, welche

und den Präsidenten der Handekskammer, Ritter v. Bicco, welche denselben im Namen des hiefigen Handelkstandes, der durch die letten Verhaftungen so schwer betroffen wurde, baten, sich bei Sr. Majestät im Gnadenwege für eine Untersuchung der drei Berbafteten auf freiem Fuße oder wenigstens für eine möglichste Beschleunigung der Prozedur zu verwenden. Die Verhafteten sind

sehr vorgerückten Alters; der eine derselben ist völlig erblindet, eth anderer von dem Schlage, der ihn betroffen, so niedergeschmettert, daß man für sein Leben besorgt ist. Der Erzherzog nahm die Deputation sehr wohlwollend auf und telegraphirte noch gestern an den Kaiser, um ihm die betreffende Bitte zu unterbreiten. (Die dref Berhafteten sind laut einer Korrespondenz der amtlichen "Gr. 3. am 12. d. von Triest in Wien eingetroffen und wurden von der Bahn direst nach dem Landgerichtsgebäude gebracht.)

[Tirol und der Protestantismus.] Die Brag wegen der Anfäßigmachung der Protestanten in Tirol liegt der dor tigen Landesvertretung zur Entscheidung vor, und um derselbell wie man fagt, die Solle recht beiß zu machen, ift fo eben in Del Gerderschen Verlagshandlung in Freiburg im Breisgau eine Karpuginade ausgegeben: "Lirol und der Protestantismus." Engel und Teufel, Papst und Kaiser, Stahl und Jarke werden angerusen um die Gefahr für das gesammte öftreichische Raiserthum zu be weisen, wenn einige protestantische Gutsbesiger irgend eine von Gulen bewohnte Ruine in dem "rein und bis zur legten Burg katholischen" Tirol an sich taufen oder eine Fabrik anlegen wollten Dem GliaBeifer unferes modernen Pater Abraham ift Unfabigft und Auffäßigkeit eins; denkt euch, ruft er, den Jammer, wenn den Zeiten des Rampfes der Tiroler nicht mehr mit Sofer Di "Hülfe der göttlichen Mutter" anfleben oder dem "liebsten Bered" Sesu sich verloben" kann. Die Angst vor der Ansteckung des Pro testantismus, der am Ende gar den Wegner auffreffen tonnt blickt odentlich spaßhaft durch. "Der Protestantismus, seinem Wie seinem Ramen nach seind allem Katholischen, wird in rol angreifend auftreten." Aber "Tirol als Edelftein muß feine tatholischen Schliff bewahren". Gin anderes Bild: "Der Ratbolift freilich dem freipolternden Rutschirmaglein gegenüber eine funf lich gebaute, inhaltichwere Lokomotive und bewegt fich nur auf De Schienen des Dogmas und der Rirche ichnell und ficher vormarte sum festbestimmten Biele." Deutlicher find Stellen wie folgende "Die Zeit ift vorüber, wo man den Protestantismus freudig em pfing, weil er ein neues Leben in die Gefchafte (!) gu bringen, ein wohlthätiges Licht, ein Gold in Aussicht ftellendes gauterungsfeuel anzugunden verfprach. Wir danken, besonders in Deutschland, diefes uns trennende, auszehrende Leben; für bas Licht, welche blog unfere fdmachen Geiten der Welt aufftellt (et, ei!) für eil Läuterungsfeuer, welches Deutschlands Mart und Corbeeren pel fengt, eine unausftehliche Schmach tief in die Geele bineinbrennt Der Protestantismus pflegt feine Errungenschaften auf ber Dro henden Spige des Degens oder auf Stromen von Burgerblul heimzuschaffen, heimzuschiden. Er durfte fich nicht beklagen, wenn ihm Gleiches mit Gleichem vergolten, mit Gewalt Genommente wieder mit Gewalt genommen wurde, eigentlich zurudgenommen wurde." "Auch der Protestantismus hat seine Sesuiten und Missionare, als Gustav-Adolph-Bereine, Bibelgesellschaften, evangelie iche Bereine iche Bereine. Alle Ratholifen, ruft der Berfasser, die es mit Gott, Raiser und Vaterland ehrlich meinen, mussen sie es mit Goli-Raiser und Vaterland ehrlich meinen, mussen sied gegen die An-fäßigmachung erklären." Vielleicht gelingt der Zweck, die Massen zu erhigen, aber tief zu beklagen bleibt solches Gebahren, solch und hristliche Verblendung und staatsgefährliche Deperei, die so scham-los auf offenem Markte ihre Sophismen und Rapuzinaden seil bietet. (B. Z.) bietet. (23. 3.)

Babern. München, 17. April. [Befestigung der am Bodensees, im Intersses Bodensees, im Intersses der Sicherheit Süddeutschlands, ist scholler mehrsach erörtert worden. Neuerdings aber, nachdem durch die Einverleibung in Frankreich die Neutralität der Schweiz im höchsten Grade gefährdet erscheint, ist diese Angelegenheit wieder in den Bordergrund getreten und wird nicht nur in militärischen Kreifen hier lebhaft besprochen, sondern man will auch wissen, daß die selbe bereits höheren Orts in Anregung gebracht worden und daß von da aus alsbald einleitende Schritte zu erwarten seien. (R. 3)

Baden. Freiburg, 18. April. [Kundgebungen des fath. Klerus.] Nach der "Fr. P. 3." soll der Erzbischof auf die Proklamation vom 7. d. wegen der Konvention sich an den Großberzog gewendet und um Aufrechthaltung der von demselben in seierlichter Beise garantirten Konvention gebeten, zugleich abet erklärt haben: die Konvention sei ein Kirchengeses, verpflicktelt deshalb die Katholiken zu deren Bollzug, sie sei aber zugleich ein Staatsvertrag, und könnten die darin gewahrten Rechte der Kirchengesehen ohne ihre Mitwirkung nicht entzogen werden. — Der kalkerus der sämmtlichen Landkapitel Badens hat eine Erklärung und Bitte bezüglich der Konvention an die beiden Kammern der Landstäder gerichtet, in welcher es heißt: "Die Katholiken, die Mehrächter fath. Bevölkerung, mit ihren Seelsorgern werden dafür einstehen, daß ihre alten, durch die Konvention aufs Neue anerkannten Religionsrechte nicht geschmälert werden."

Frankfurt a. M., 18. April. [Feindselige Stim' mung gegen Preußen.] Die süddeutschen Blätter, welche sich die Bertretung der Grundsäse der Bürzburger Konserenz zur gabe gestellt haben, sind unermüdlich in den Anklagen gegen Preußen. Seine Regierung wolle Destreich auß dem deutschen Bunddoch gegenwärtig sehr leicht im die militärische Baagschale salle (Allg. 3tg., Nr. 103.) Preußen ziehe es vor, durch allerlei Kreußund Duerzüge bei dem Bunde die Spaltung unter den Bunden gliedern recht klassend zu machen und lieber im Aussande Allianzen zu suchen. (Neue Münchner Itg., Nr. 88.) In Paris wisse mandaß mit dem Berbleiben des Hrn. v. Schleinis die Folirung preußens, das Gegentheil alles energischen Auftretens, nur Suchen und Tasten nach neuen Allianzen im Aussande verbunden sei. (Allgund Btg., Nr. 99.) Wenn sich Preußen enger mit Deutschland verbünde, sei eine Bergrößerung des spezissisch preußischen Heeres nicht nötigsei eine Bergrößerung des spezissisch preußischen Heeres nicht nötigs die in Deutschland. (Augsb. Post-Stg., Nr. 77, 83.) Kläglich des auswärtigen Ministers in Preußen. (Mainzer Journal, Nr. Sept suche man den Beistand Destreichs, weil England und Preußen wohl froh wären, wenn der Handel abermals auf östreichischen gen wohl froh wären, wenn der Handel abermals auf östreichischen gen wohl froh wären, wenn der Handel abermals auf östreichischen gen wohl froh wären, wenn der Handel abermals auf östreichischen gen wohl froh wären, wenn der Handel abermals auf östreichischen gen wohl froh wären. Destreich saber nicht sieder, daß nich ausgetrommelt würde. Destreich saber nicht sieder, daß nich auf seine Kosten sich dassells der nicht sieder gestellt habe. (Destreich sie verden zum Beweise genügen, daß in der süddeutschen Presse die Beispiele werden zum Beweise genügen, daß in der süddeutschen Presse die Beispiele werden zum Beweise genügen, daß in der süddeutschen Presse die Beispiele werden zum Beweise genügen,

Politit sustematisch betrieben wird und auf eine bestimmte Quelle ber Agitation zurudgeführt werden muß. Man verschweigt bem Bolfe die Bemühungen Preugens am Bunde für die größere Behrhaftigkeit beffelben, man wirft ibm ein geheimes Ginverftandniß mit dem Reichsfeinde vor, um die dynastische Gifersucht zu verhüllen, und die Aufmerkiamkeit von der Sauptjache, der militärischen öuhrerschaft Preußens im Norden, Deftreichs im Suden, der Befestigung der Seekuften abzulenken. Der "Nürnberger Anzeiger" wurde in Nürnberg konfiszirt, weil er versicherte, daß Deutschland mit Preußen, dem deutschen Lebenstern, lebe und fterbe, weil er forberte, daß die deutschen Stämme sich um Preußen schaaren mußten und die Ueberzeugung aussprach, daß gegen das deutsche Baterland sei, wer im Kampfe gegen Frankreich nicht mit Preußen Bebe. Es ift unmöglich, daß diefe Tanschung der öffentlichen Meinung noch lange vorhalten fann. Durch die Rlagen über die Unguberlaffigfeit Englands wird Preußen doch nicht geschwächt und unter ben Bund gebracht. Die süddeutschen Blätter sollten doch ihre Berficherung, Preußen sei so lange isolirt, bis es sich dem Bunde entichiedener anschließe," im hindlick auf die exponirte Lage Gudbeutschlands fallen laffen. Die Niederlande, Belgien und das Feftungssyftem am Unterrhein geben Preußen gegen Frankreich in ber blanke eine fehr feste Stellung, mahrend die Suddeutschen den er-Ren Stoß auszuhalten hatten. Wenn nun Preußen tropdem durch eine Militarreform die Mittel gewinnen will, um mit großen Streitfraften nicht bloß am Rhein aufzutreten, fondern auch Gud= Deutschland Gulfe gu gemabren, fo ift ein Grund mehr vorhanden, Die preußischen Borschläge zur Organisation des Bundesheeres zu unterstützen. Diese Anträge in Franksurt bilden ja einen Theil des Bertheidigungsspstems, welches Preußen zur Sicherheit Deutschlands für nothwendig erachtet, wenn diefes Syftem aber verworfen bird, wenn Guddeutschland nicht an Deftreich fich anlehnen will, wenn die Aufftellung eines Bundesfeldherrn durch Wahl, bem feine Preußischen Truppen zu Gebote fteben, festgehalten wird, jo ist das Don Preugen beabsichtigte Bertheibigungssyftem unausführbar und die preußische Armee auf die Bertheidigung Norddeutschlands bedrankt. Das sollten sich die Gegner doch recht sehr vor Augen halten! (Sp. 3.)

Großbritannien und Irland. Bondon, 17. April. [Dffigiereramen.] Die "Limes" meldet heute an hervorragender Stelle, daß es einer Augahl junger Leute, welche das Offiziereramen zu bestehen hatten, gelungen ift, bie Gegenstände, worin fie geprüft werden follten, vorher in Erfahrung zu bringen. Die Eramina find in den betreffenden Fällen für Bir haben Grund, zu glauben, daß die Rathstammer für militätiche Erziehung forgfältige Borfichtsmaahregeln ergriffen hat, um einem folden ichmablichen Bertrauensbruche vorzubeugen; allein Menbar find ihre Bemühungen nicht vollständig mit Erfolg gefont worden. Wir hoffen, daß der Dberbefehlshaber weder Dube Noch Roften iparen wird, um jene Personen, welche das, was mit gutem Tug als der Preis eines Offizierpatentes im britischen Geere betrachtet werden darf, zuerst gestohlen und dann verkauft haben, dur Berantwortung zu ziehen."

melte sich gestern zum eriten Male seit den Ofterserien. Auf der Tagesordnung sicht die im Subsidien-Komité zu verhandelnde Debatte über das Flotten-Budget mertungen über eine große Anzahl das engliche Flottenwesen betreffender Geschitände. genstände. Er rügt es, daß man von der Ranal-Flotte nicht den richtigen Gebrauch mache, daß ihre Bemannung sehr viel zu wünschen übrig lasse, daß es an guten Subaltern-Offizieren sehle, daß man die Offizieres-Wittwen schädig behandle, daß auf gewissen Schieften Wentereien vorkämen, und daß die Prüselftrass, daß auf gewissen Schieften Mentereien vorkämen, und daß die Prüselftrass, daß auf gewissen Schieften Wentereien vorkämen, und daß die Prüselftrass, Beiftrase, daß auf gewissen Schiffen Beilde, wenn auch nicht gänzlich abge-ichafft, lo doch vermindert werden könnte und fich in einer besseren Weise alle bigher, lo doch vermindert werden könnte und sicht er kein autes Sgax und sher vollstrecken ließe. Auch an den Blockschiffen läßt er kein gutes haar und eint, daß es mit der Kustenwache und den Kustenfreiwilligen nicht eben zum flen hab es mit der Kustenwache und den Kustenfreiwilligen nicht eben zum besten baß es mit der Kustenwache und den Kustenstreiwingen nicht eine zweckmäßige, mit weiser Sparsamkeit vorgenommene Vermehrung der Zahl der Schiffe, durch eine dernachtung ihrer Armirung und durch eine bessere Bemannung lasse sich Erhebliches zur Verbesserung des Flottenweiens ausrichten. Lindsay beklagt sich über die dunehmende Gabe des Klotten-Budgets.

ble dunehmende Sobe des Flotten-Budgets.

[Enthüllungen.] Auf einem Diner, an dem Perfigny, Apponyi und andere Gefandte zugegen waren, fielen Anzüglichkei-Begen die Beiligfeit faiferlich frangofifder Beriprechungen. Derdont erwiederte in gereiztem Tone, daß die englischen Minister kein bigig für die Unschuld und Unwissenheit seines edlen Stiesschwie-Berbaters auf, und Perfigny erklärt mit durren Worten, daß Lord Palmerston persönlich im Gerbst 1858 von der Absicht E. Napoleons, Savoyen und Nizza gegen die Lombardei auszutauschen, unterrichtet worden sei und seine vollkommene Zustimmung dazu keget Beben babe. Perfigny feste bingu, daß er erwarten werde, ob Dalmerston einen Widerspruch wagen werde. Ein solcher Biderspruch ift nicht erfolget; wohl aber sind seitdem Bestätigunden bekannt geworden. Lord Clarendon, gleichfalls nach Compiegne eingeladen und von dem Kaiser mit derselben vertraulichen Erung beehrt, ward erichreckt und lehnte es ab, feine du geben, joll auch bei seiner Ruckehr Malmesburg, dem damaligen Minister des Auswärtigen, einen Wint gegeben haben. Palmerston wußte das in ihn gesetzte Bertrauen besser zu würdigen. Er verrieth fein Wort; ja als die Tories zu Ansang der Session von 1800 Besinstandes ausdrüffe bon 1859 Besorgnisse für die Erhaltung des Besitztandes ausdrück-ten g. Destreich besitzt seine ten, stand er, am 3. Februar, auf und sagte: "Destreich besigt seine italienischen Provinzen frast des allgemeinen Vertrages von 1815, der auf und Schieden Provinzen frast des allgemeinen Vertrages von 1815, der auf des Pasindosument bildet. Jener ber auch für viele andere Mächte das Besithdokument bildet. Jener Bert. Gurang's, und ich stelle Bertrag war der große Separationsplan Europa's, und ich stelle unborgreislich anheim, daß feine Macht gerechter Weise den Vertrag verletzeislich anheim, daß feine Macht gerechter Woise den Vrfache, berleten konnte, durch einen Bersuch, ohne Grund oder Urfache, Deit einen Bersuch, ohne Grund ver Bertrag ge-Deftreich aus dem Besitze dessen zu setzen, was ihm der Bertrag gegeben hat. Berträge sollten respektirt werden." Die unterstriche-nen Borte, die damals wenig beachtet wurden, und auf die er sich lett hemre, die damals wenig beachtet wurden, und auf von seiner sest berufen wird, sind ein sekundares Indizium mehr von seiner Mitschuld. Darauf folgte das Meeting in Willis's Rooms, auf dem die et Darauf folgte das Meeting in Billis's Rooms, auf dem die et bem die ehrenwerthen Liberalen, Bright, der Friedensmann, an der Spipe, im Interesse des Friedens und des Liberalismus beschlossen, Lord Palmerston wieder aus Ruder zu bringen. Mit welcher unergründlichen Berachtung der edle Lord auf die Hammelheerde vor ihm geblickt haben muß! Wieder im Ministersig hatte er die Stirn, nach dem Ausbruch der Feindseligkeiten zu sagen: "Die vorhergebende Regierung sei so schlecht unterrichtet gewesen, daß sie gemeint, der Friede sei am Meisten von französischer Seite bedroht, während fie ihre gange Rraft hatte darauf wenden follen, Deftreich murbe gu

machen." Die Berschwörung von Compiegne ging weiter, ift noch lange nicht gang in Scene gefest. (R. 3.)

Frankreich.

Paris, 17. April. [Neue politifche Flugidrift.] Geftern ift die bereits früher angekundigte Broschure: "La Coalition", erschienen. Das Gerücht war verbreitet, fie habe einen hochgeftellten Staatsmann jum Berfaffer. Ginen Augenblid riß fich alle Welt um fie, doch bald legte fich der Gifer, als man erfuhr, daß fie von einem gemiffen Leonce Dupont, einem Journaliften, fei, der nach feinen Brrfahrten in Stalien gum Ritter des St. Mauritius= und St. Lazarusordens ernannt worden ift. Indessen spricht man der Broschure doch nicht jede Bedeutung ab. Dupont horchte überall berum und die Sdeen, die er in feiner Brofdure gum Beften giebt, feien gerade nicht feinem Gebirn entsprungen. Er sucht darin gu beweisen, daß eine Roalition unmöglich ift, "da jest das Recht der Bolfer an die Stelle der Rechte der Monarchien getreten fei". Die Rationen mußten jest ihre heilige Allianz bilden. Nichts fann ihm zufolge dieselbe verhindern. Das faiferliche Frankreich, meint er, habe die Initiative du Dieser Bewegung ergriffen, und ihm gebühre die Rolle, diese Bewegung zu leiten, weil es sie 1814 zuerst unterstütt habe und die einzige Regierung set, die dem Nationalwillen entsprungen fei. Begen England bat es ber Berfaffer besonders abgemungt; "England", sagt derselbe, "hat sich durch den übermäßigen Digbrauch, welchen es mit seiner Seemacht trieb, überall Feinde gemacht, wo es Binspflichtige bat. Sest gablen fich diefe Feinde, und find gang fürglich gewahr geworden, daß fie durch Bereinigung ihrer Rrafte leicht Berren der Situation werden tonnten. England berricht nur durch feine Marine; es giebt in Europa drei oder vier Dachte, welche, wenn fie fich zu einigen wiffen, alle englischen Flotten in Schach halten fonnen. Moge Frankreich fich mit Rugland, Danemart verbinden, und die Rordfee ift den Englandern verschloffen; vom Schwarzen Meere find fie ausgeschloffen. Möge es zu diefer Allianz auch Spanien und Portugal rufen, und für die Englander giebt es feinen Dzean, fein Mittelmeer mehr. 3bre Infel Malta, ihr Gibraltar werden bald nur noch Eraume enttäuschten Chrgeizes, untergegangene Erinnerungen einer stolzen Herrschaft sein. Rugland liegt wegen Konstantinopel auf der Lauer, und zählt die Stunden, die Minuten, um zuerst Sand an die Erbichaft zu legen. Es glaubt, daß bald wegen der Erb= fcaft der Gultane große Konflifte losbrechen werden, und bas wird vielleicht das große Ableitungsmittel für die Rampfe und politiichen Intriguen des Weftens fein. Aber fo gut wie England, merben Rugland, Frankreich, Deftreich ihr Theil verlangen. Wer weiß, ob fich dann nicht alle europäischen Intereffen gegen die englischen toalissiren werden." - Rugland soll nach der Meinung des Berfasers Kanstantinopel nehmen und sich in Afien ausbreiten; Frankreich nimmt Egypten und macht den Guegfanal, Deftreich gieht fich aus Italien zurud und steigt das Donauthal hinab in die Fürstenthumer, welche ihre Ginbeit suchen; dann wird England befiegt und das Gleichgewicht in Europa hergeftellt fein. herr Dupont will ein faiferliches Deutschland unter Preugen gestatten, aber nur in dem Falle, daß die natürlichen Grengen im Often Frankreichs wieder hergestellt werden. Nachdem der Berfasser noch der Berbruderung zwischen Franfreich und Deutschland einige Seiten gewidmet, ichließt er mit der Inaussichtstellung der beiligen Maiang der Bölfer, in der Frankreich natürlich die Leitung übernimmt.

- [Tagesbericht.] Man fagt, der Raifer habe General Dufour uriprunglich zwei Feftungen zugefagt, welche die Alpenpäffe beberrichen; in Folge der feindfeligen Saltung des Bundes folle Dieje Rongeffion gurudgenommen werden. - Die Raumung ber Combardet foll bis jum 15. Mai vollzogen fein. - Der Bijchof bon Poitiers hat am Sonntag einen Birtenbrief in den Rirchen berlefen laffen, worin er den Inhalt der Bannbulle, wenn auch nicht wortlich, mittheilt und fich dagegen ausspricht, daß man die faliche Erfommunitationsbulle veröffentlichen ließ, mabrend die Mittheilung der echten den Blättern unterfagt fei. - Man verfichert, daß der Staaterath eben mit einem neuen Wefegvorschlage über das literarifche Eigenthum beschäftigt fei; Diefes Wefet foll den Autoren und beren Familien das literarifche Gigenthum in demfelben Maage fichern, wie anderes Eigenthum. Auch von einem neuen Genats= beichluffe ift die Rede, Deffen Aufgabe die Beranderung desjenigen Artifels ift, welcher von der Beroffentlichung der Berhandlungen fpricht. Die Beranderung foll im Ginne großerer Freiheit vorgenommen werden. — In Folge des Handelsvertrages zwischen England und Frankreich wird in Manchester ein Ronfularpoften errich= tet, und ist herr Rabaudy zu ber neuen Stelle ernannt worden.
— General Fleury hat 25 Pferde für den Raiser in London gefauft, wovon das eine 25,000 Frants gefostet hat. - Baron Chaffiron, der eben aus China gurudgefommen ift, wurde geftern beim Raifer empfangen. - Baron Gros reift am 28. April von bier ab, um fich in Begleitung eines gablreichen Gefolges nach China gu begeben. — Das Resultat der Abstimmung in Nizza ist so fran-zösisch ausgefallen, daß die Ultra-Franzosen ihr Erstaunen darüber nicht verbergen konnen. Man ftaunt, daß nach den vielen ffandalofen Scenen, beren Schauplay Rigga mar, nur elf Babler gegen Frankreich gestimmt haben. - herr Delamarre lagt in feinem Journale (der "Patrie") befannt machen, daß er die ihm von eini= gen Savonarden angebotene Kandidatur für einen Gig im gefetgebenden Körper nicht angenommen habe. - Fraulein Mires heis rathet einen Fürften Polignac, fünften Gobn bes Minifters Rarl's X., Kavallerieoffizier, geb. 1821. Die Mitgift der Braut berech-net sich nach Millionen. Sie ist das einzige Kind des bekannten Finanziers.

- [Politische Wandlungen.] Die Journale melden unter der Rubrik Rekrologie: "Gr. Amant, der Komödiant, welchen ganz Paris Jahre lang im Baudeville und erft unlängft im Palais Roval applaudirt hat, ftarb vorgeftern früh. Auch die Generale Trezel und Auvity ftarben in Paris." Der Komifer hat den Bortritt vor dem General, dem nicht einmal so viele Sylben, als ersterem Worte gewidmet werden. Es lagt fich eben heutzutage nichts über einen General fagen, welchem nur das "Sournal des Debats" nadrübmt, er sei 80 Lebensjahre lang seinen politischen Ueberzeugungen und der Regierung, welcher er gedient hatte, treu geblieben. Diese Treue rühmt das "I des Deb." am letten Tage seiner eigenen politischen Ueberzeugungen und 50jährigen Ueberlieferungen, am selben Tage, wo Saint Marc-Girardin und Prevost-Paradol es verlaffen, weil es felbit feine Fahne verlaffen hat. Berr Cuvillier-Fleury, welcher der Familie Orleans fo nabe geftanden, ihr fo febr

verpflichtet ift, hat die Schwester des Herrn Thouvenel geheirathet, und herr Thouvenel ift faiferlicher Minifter geworden. Der Schwager des herrn Thouvenel übernahm die politische Leitung des "Sourn. des Deb." und die offiziofe Umgeftaltung deffelben.

Paris, 18. April. [Depeschenber Savoyen.] Berr Thouvenel hat an die Bertreter der frangofischen Regierung im Auslande eine Rote gefandt, in welcher er fich über die Aufnahme des von dem ichweizerischen Bundesrathe eingelegten Protestes Seitens Frankreichs ausspricht. Erft, als Piemont Die Lombardei in Besit genommen und der Züricher Bertrag unterzeichnet gewesen, hätten Frankreich und Destreich die Mächte aufgefordert, Kenntniß von den in diesem Vertrage festgestellten Gebietsveränderungen zu nehmen. Keine Macht habe Einwürse gegen dieses Berfahren erhoben. Frankreich beabsichtige gegenwärtig dasselbe Berfahren zu befolgen. Benn die durch den König von Sardinien freiwillig zugestande Abtretung Savoyens durch die allgemeine Abftimmung und durch das fardinifche Parlament fanktionirt fein werde, werde Frankreich Besit von den abgetretenen Provinzen nehmen. Dann nur werde es seine Zustimmung zum Zusammen. tritt einer Ronferenz geben, welche berufen fein werde, Renntnif von den Berträgen vom 24. März zu nehmen. Die franzöfische Regierung werde auch darein willigen, daß diese Konfereng Die Frage prufen, in welcher Art die Rechte Frankreichs mit jenen der Schweiz in Ginflang zu bringen feien.

Paris, 19. April. [Telegr.] Der heutige "Moniteur" macht bekannt, daß wegen der bei dem Erscheinen der Broschüre "la Coalition" an der Borse ausgeübten Manovers die gerichtliche Berfolgung eingeleitet worden sei, und daß die Instruktion bereits

begonnen habe.

Aus Madrid wird unterm geftrigen Datum gemelbet, baß General Ortega Abende erschoffen worden ift.

Belgien.

Bruffel, 17. April. [Begrabniffeier; die Oftroi= frage; hirtenbrief; Runftbeforderung 20.] Seute ift hier das feierliche Begrabnig des herrn Materne, außerordentliden Bevollmächtigten und Generalfefretars im Minifterium Des Auswärtigen, mit der allgemeinften Theilnahme aller Rreise der Bevölferung vollzogen worden. Die herren Rogier und v. Briere, Minister des Innern und der auswärtigen Ungelegenheiten, spraden tiefgefühlte Borte am Grabe des hochverdienten und vielbe= dauerten Beamten. - In den letten Tagen hat bier eine vielbesuchte Bersammlung der Rechten im Sause des Grafen v. Merode ftattgefunden, um die in der Oftroifrage einzuhaltende Stellung zu berathen. Wie es heißt, wurde beschlossen, dem Gesetze eine energische Opposition entgegen zu stellen. — Der Kardinal-Erzbischof von Mecheln hat einen neuen Hirtenbrief in Betreff des St.-Peters-Pfennings erlaffen, aus deffen Saffung hervorzugeben icheint, daß Diese Beisteuer der Gläubigen zur Erhaltung des Glanzes der ka= tholischen Rirche und des heiligen Stuhles funftigbin eine permanente und regelmäßig geordnete werden folle. - Das Budget des Ministeriums des Innern fur den nachftjährigen Betrieb fordert eine Mehrbewilligung von 40,000 Frs., um die Denkmäler berühm= ter Belgier, Diese "eberne Ruhmesgalerie des Baterlandes", ju vermehren. Unter den fernerhin noch zu errichtenden Standbildern finden wir in dem Berichte des herrn Rogier unter Anderen van Maerlant, hemling und den Lütticher - Karl den Großen aufgeführt, der sich zweifelsohne über diese unverdiente belgische Ghre hoch-lichst wundern wird. — Unter den ersten der Rammer Seitens des Minifters des Innern vorzulegenden Gefegentwürfen befindet fich der Borichlag, einen glangenden Palaft der iconen Runfte in Bruffel au errichten, wie der verftorbene befannte Architeft Dumont den Plan dazu entworfen hatte. - Der jüngft erwähnte öffentliche Berfauf der van Becelaere'ichen Gemaldegalerie hat etwa 200,000 Fr. aufgebracht. (R. 3.)

Bern, 16. April. [Bur favonischen Frage.] Der vorgeftrige "Bund" enthielt folgende Rote: "Diefer Tage las man in einigen Blättern des In- und Auslandes eine vom 13. Marg datirte Depesche des französischen Ministers Thouvenel an den frangöfischen Geschäftsträger in Bern, worin u. A. gesagt wird, der Bunbestrath habe der frangofischen Regierung einen geheimen Bertrag zur Theilung Savoyens vorgeschlagen. Der herr Bundespräfident, bem dieje Depejde vorgelefen wurde, ermangelte nicht, gegen die Richtigfeit diefer Behauptung mundlich zu reflamiren. Gine Ropie der Depefche wurde ibm nicht überlaffen. Jene Publifation fonnte nur aus einer frangofischen Ranglei fommen, und ihr 3med fein anderer fein, als die Schweiz vor den Augen Europa's zu verdachtigen." Das genannte Blatt fügte bingu, daß es ein Aftenftud bringen werde, welches darüber feinen 3meifel geftatte. Geftern theilt nun der "Bund" unter der Ueberschrift: "Die Schamlosigkeit der frangofischen Diplomatie" die betreffenden Altenstüde mit: "Am 12. Marz, berichtet der "Bund", hatte Dr. Rern nach dem Befanntwerden der Proflamationen der savogischen Gouverneure, noch einmal eine Andienz bei Berrn Thouvenel, um ihm zu Sanden des Raifers zum letten Male vor Abgabe des formlichen Protestes und aufs Eindringlichste den Standpunkt außeinanderzusehen, den die Schweiz in der favopischen Frage von Anfang an eingenommen und nie verlaffen hat. Er lägt fich bekanntlich in zwei Worte zusammensassen: In erfter Linie wünscht die Schweiz den Status quo; in zweiter Linie, für den Fall, daß Savohen dennoch von Piemont abgelöst werden sollte, muß sie den Anschlüß der nördlichen Gebietsbeile an die Schweiz verlangen. Gr. Thouvenel wünschte ein schriftliches Resumé der Auseinanders segungen, welche ihm Gr. Kern am 12. März gemacht, und Letterer beeilte fich, dem französtichen Minister das verlangte Memorial schon am folgenden Tag einzuhändigen, d. h. also an dem nämli-chen 13. März, von welchem die Thouvenelsche Depesche datirt, die den 13. Maiz, von well, nicht Frankreich, sondern die Schweiz gehe auf Machtvergrößerung aus. Nachfolgend geben wir in wört-licher Uebersehung das Kernsche Memorial:

licher Nebersegung das Kernsche Memorial:
An Se. Erzellenz den Minister der auswärtigen Angelegenheiten. Eine telegraphische Depesche meldet mir, daß laut Proklamationen, welche auf Besehl des Gowerneurs von Annecy angeschlagen wurden, die Abstimmung in ganz Savoyen nur über die Bahl zwischen Piemont und Frankreich stattsinden son. Ich sehe mich genötligt, dieser Maaßregel die nachfolgenden Bemerkungen entgegenzustellen, und Ew. Erzellenz werden entschuldigen, wenn ich dabei einige allgemeine Punkte berühren muß, weil sene Abstimmungsweise den Kern der Frage berührt. 1) Jene Maaßregel stellt Theile von Savoyen, welche staatsrechtlich absolut von einander geschieden sind, ganz auf den nämlichen Fuß. Es ist seitgestellt und durch offizielle Dokumeute bewiesen, daß nach

dem europäischen Bölkerrechte die drei Provinzen Chablais, Faucigny und Genevois zu Gunften der schweizerischen Neutralität neutralistet worden sind, und zwar durch feierliche Erklärung der europäischen Mächte, des Inhalts, daß diese Provinzen der Neutralität der Schweiz genießen sollen, "gleich, als weim sie dieser selbst gehörten". Jede auf Aenderung der Beziehungen dieser Provinzen gerichtete Naaßregel wäre somit eine Berlezung von Bestimmungen, welche einen internationalen Charafter tragen und nicht anders verändert werden können, als im Einverständnisse dabei zunächst betheiligten Länder und nach Anhörung der europäischen Mächte. Die Annexion eines Gebietes, welches unter der Garantie europäischer Bestimmungen steht, hat einen ganz anderen Sparafter, als die von Gebieten anderer Staaten. Selbst das allgemeine Stimmrecht kann und darf nicht staatlichen Beziehungen zu nahe treten, welche unter die spezielle Garantie des europäischen Bölkerrechts gestellt sind. 2) Das Argument, welches die vorliegende Frage analog erflart mit der "Ab-tretung eines Grundftudes sammt seinen Servituten von Seite eines Gigenthümers an einen andern", kann ich weder anerkennen, noch billigen. Es han-belt sich hier nicht um eine privatrechtliche, sondern um eine staalsrechtliche Frage. Dier ist schon der Wechsel des Souveräns eine Grundveränderung, er berührt das innerste Wesen der Frage. Es kann in der That der Schweiz nicht gleichgültig sein, ob die Souveränetät der neutralssirten Provinzen sich in den Händen einer Misstätungcht ersten Kanges oder einer Macht zweiten Kanges gietchgultig ein, ob die Souveränctat der neutralisten Provinzen sich in den Danden einer Militärmacht ersten Ranges oder einer Macht zweiten Ranges besinde. Das System der Neutralisation, das ichon an und für sich einen anormalen Zustand bedingt, konnte gegenüber einer Macht von der leiztern Rategorie annehmbar sein; dagegen wäre die Frage eine durchaus verschieden gegenüber einer Macht ersten Ranges, da schon der geringste Konstitt mit einer solchen hinreichen würde, die Unabhängigkeit gerade des Landes zu gefährden, zu dessen würde, die Unabhängigkeit gerade des Landes zu gefährden, zu dessen Geierung ganz besonders die Garantie der Mächte ausgesprochen wurde. Die Keutralisation ist rein unmöglich zwischen einer Macht wie Frankreich und einem kleinen Lande wie die Schweiz. Es konnte auch Krankreich nicht genehm sein, einen Gebietstheil zu besigen, dessen mitikatische Besehung von den Entschließungen der Behörden eines fremden Landes abhängen murde. Kür die Schweiz aber könnte das Neutralisationssystem unter solchen Bedingungen nicht anders angenommen werden, als mit der Sefährdung ihrer Unabhängigkeit, weil es den Kein von Verwiscklungen bärge, die ihre zukünstige Eristenz in Gesadr septen. 3) In einer derartigen Frage ist man genötigkt, von den guten Absichten der bestehenden Regierungen abzusehen, und man nuch gebalten. Die Personen wechseln, die Länder aber und die auf die Natur der Dinge gegründeten Interessen beibeiben. 4) Einer der Hautzwecke, welchen die Dinge gegründeten Intereffen bleiben. 4) Einer der Hauptzwecke, welchen die Mächte bei der Neutralisirung dieser Provinzen versolgten, bestand darin, den Simplonpaß und den des St. Bernhard unter den Schut der schweizerischen Reutralität zu stellen. Dies beweisen die historischen Dotumente, welche von der Errichtung dieser Stipulationen handeln. Dieser Schutz wäre illusorisch von dem Augenblick an, da die Souveränetät über jene Provinzen einer Macht ersten Ranges gehörte. Benn man die Schweiz der Möglichkeit beraubte, ihre Reutralität zu vertheidigen, indem man ihr die militärischen Positionen nähme, Neutralität zu vertheidigen, indem man ihr die militärischen Positionen nähme, die im Jahr 1815 als unumgänglich nothwendig zu dieser Vertheidigung berachtet wurden, so würde man sie schon dadurch der Verpflichtung entbinden, ihre Neutralität auf dieser Seite aufrechtzuerhalten. Ihre ganze Stellung als neutrales Land würde dadurch beeinträchtigt, während doch Europa von dieser Neutralität erklärt hat, sie "liege im europäischen Interesse". Frankreich, welches seinerseits seine schon so ginstige militärische Stellung durch die Annexion Savopens noch mehr verstärft, wird andererseits nicht die Stellung dens kleinen neutralen Landes schwächen mollen, des ahnehin schon die Aufaahe hat wadden nicht bei berfattt, wied andererseits nicht die Steuung eines teizinen nen neutralen Landes schwächen wollen, das ohnehin schon die Ausgabe hat, seine gesammte Styrenze zu decken, und in Volge einer derartigen Veränderung für die Zukunft die bedauerlichsten Konsequenzen zu befürchten hätte. 5) Ich widersetze mich der obenerwähnten Abstimmung, weil sie die Haltung der Mächte präjudiziren würde, denen Frankreich erklärt hat, die Frage der Annerion Savoyens vorlegen zu wollen. Wäre es nicht möglich, daß die Mächte selber sinden, die Interessen des schwafter finden, die Interessen des schwafter finden. ders gewahrt werden, als indem man den größeren Theil der neutralisirten Provinzen an die Schweiz abtritt, sobald Frankreich sich die übrigen Provinzen einverleibt hat? Wie kann man also beute eine Abstimmung anordnen, von welcher vielleicht morgen Europa sagt, sie sei unvereindar mit den Interessen der Schweiz wie mit seinen eigenen? 6) Diese Abstimmung wurde auch Der Gefinnung der Bevölkerung Diefer Provingen Gewalt anthun; Denn nach Den übereinftimmenden Berichten von Leuten, welche fehr wohl unterrichtet find und das größte Bertrauen verdienen, wunscht die ungeheure Mehrheit der Bevölferung dieser Provinzen, im Kall einer Trennung von Piemont, der Schweiz einverleibt zu werden. Man würde sie des Rechts der freien Meinungsäußerung berauben, wenn man ihnen für den Kall einer Trennung von Piemont nur erlaubte, ihre Stimme zu Gunsteil eines Anschlusses an Frankreich abzugeben. 7) Es scheint daher, daß, wenn eine Abstimmung über die Annerion stattstüden soll, sie nur provinzweise angeordnet werden kann, und zwar in dem Sinne, daß man erklärt: in den nichtneutralisiteten Provinzen bestattet in den nichtneutralisiteten Provinzen bestattet in Kunnerion sten Ausgeben. zwar in dem Sinne, daß man erklärt: in den nichtneutralissirten Provinzen bedeutet die Annerson, für den Kall der Trennung von Piemont, den Anschluß an Frankreich; in dem Theilen des neutralisirten Gediets hingegen, welche von 1815 bis auf den heutigen Tag durch die militärischen Experten als unerläßliche Bedingung zur Vertheidigung der schweizerischen Keutralität und der dieseitigen großen Alpenpässe erklärt worden sind, bedeutet die Annerson, für den Vall der Trennung von Piemont, den Anschluß an die Schweiz. Ueberflüssig zu sagen, daß ein der Annerson günstiges Nesultat den europäischen Mächten vorgelegt werden und die Schweiz sich bemühen würde, für dieses neue Gebiet die nämliche Gewährleistung der Neutralität zu erlangen, wie sür die übrige Schweiz. Eine solche Abstimmung würde den bereits bekannten Neigungen der Bewösserung in den verschiedenen Provinzen Savonens am wenigsten Iwana Schweiz. Eine solche Abstimmung wurde den bereits bekannten Reigungen der Bevölferung in den verschiedenen Provinzen Savoyens am wenigsten Iwang anthun. Es ist erwiesen, daß, wenn die wenigstens vorläufigen Reigungen der Provinzen, welche zur herstellung einer guten schweizerischen Militärgrenze nöthig sind, sich nach der Schweiz richten, well ihre topographische Auge und ihre materiellen Interessen sie zum größten Theil dahin ziehen, andreceset die übrigen Provinzen wegen ihrer geographischen und kommerziellen Interessen sied ganz besonders nach Frankeeich wenden. S) Der hauptsächlichste Einwurf gegen diese Anschauungsweise, welcher zusolge ein Theil von den übrigen Provinzen getrennt würde, kalt dahin vor der Betrachtung, daß nur mittelst einer solchen Kombination die Wöglichkeit gegeben ist, die europäischen Interessen und die positiven Bestimmungen des bestehenden Volkerenden Interessen und der Dinge die Genehmigung Kurwelchen sich die Schweiz in erster Linie immer ausgesprochen hat und noch ausspricht, oder man muß sich zu einer Kombination verstehen, welche allein der Hospfinung Raum giebt, daß die neue Ordnung der Dinge die Genehmigung Europa's erhalten sonne. Frankreich, namentlich wenn es selber die Veränderung des Status quo verlangt, wird sich am wenigsten einem Abstimmungsmodus widersehen mögen, der ihm allein die Hospfnung gewährt, die gewünschen Vorteile mit Einwilligung der Mächte zu erlangen. (Schluß folgt.)

Stalien. Turin, 15. April. [Reise des Königs; die Umtriebe Pietri's.] Der König verläßt uns heute Abends und wird sich durch die Dampffregatte "Maria Magdalena" von Genua nach Livorno bringen laffen. herr Boncompagni ift von Gr. Majeftat in den freundlichften Ausbruden eingeladen worden, im foniglichen Baggon Plat zu nehmen. Die Deputirten, ungefähr 130 an der Bahl, welche den König begleiten, haben sich schon heute Nachmittags mit einem Extrazuge nach Genua begeben. In Genua wird bem Ronige ber Degen überreicht, welchen ihm 15,000 Perfonen aus ben römischen Staaten, die auf dem Wege der Subffription Busammengetreten sind, verehrt haben. Gir James Gudson reift in seiner Gigenschaft als englischer Besandter und nicht als Privatperson, wie biefige Blätter gemeldet haben, mit. - Das Rriegsminifterium hat den Befehl erlaffen, daß die Offigiere, Unteroffiziere, jo wie die gemeinen Soldaten der Armee, welche aus Rigga geburtig find, gur Abstimmung über ben Unichluß von Rigga an geburtig ind, sur Abstimmung über den Anschluß von Nizza an Frankreich eingeladen werden, gleichviel, wo sie sich in Garnison besinden. Die Abstimmung wurde heute, wie in Nizza, vorgenommen. Wie uns der Telegraph meldet, scheint die große Mehrheit der Abstimmenden sich sur Frankreich auszusprechen. Man erzählt uns einen Zug Pietri's, der von der Geschicktichkeit dieses französischen Agenten zeugt. Einige Tage vor der Abstimmung ließ er die einflußreichsten Mitglieder der separatistischen Partei zu sich bitten, wir ihren eine Mitslieder der separatistischen Partei zu sich bitten, um ihnen eine Mittheilung im Ramen des Raifers zu machen.

"Napoleon III.", sagte er, "hat mich beauftragt, Ihnen seine volle Achtung und seine Billigung Ihres Benehmens auszulprechen. Se. Majestät fühlt, daß Sie durch patriotische Gesinnungen geleitet werden, und er schäpt auch Ihre dem Könige von Sardinien gezeigte Anhänglichkeit. Sie mögen daher Ihren Gesinnungen auch durch das Botum Ausdruck geben und Ihre Freunde zu Gleichem bestimmen. Bir haben nicht die Absicht, Sie irgend an der freien Ausübung Ihres Stimmrechtes zu verhindern; nur bitten wir Sie, die öffentliche Nuhe nicht zu stören." Als die Herren sich empsehlen wollten, sagte Herr Pietri: "Meine Herren, ich habe noch einen Auftrag an Sie. Ich soll in Anersennung Ihres edlen Betragens einem Ieden von Ihnen das Kreuz der Chrenlegion überreichen!" Man glaubt, diese Ordensvertheilung habe eine sehr gute Wirfung gemacht und die Mehrzahl der separatistischen Kührer gewonnen. (R. Z.)

Turin, 17. April. [Brief bes Grafen von Syras kus.] Die Mailänder "Perseveranza" enthält einen Brief des Grasen von Syrakus an seinen Nessen, den König von Neapel, worin derselbe dessen gegenwärtige Politik als eine verderbliche bezeichnet, da Destreich seinen bisherigen Einfluß verloren habe; er räth zum Erlaß einer Versassung und zu einem Bündniß mit Sardinien.

Florenz, 17. April. [Ankunft des Königs.] König Victor Emanuel wurde, wie telegraphisch gemeldet wird, von der Bevölkerung mit großer Begeisterung empfangen. Auch dem Grafen Cavour wurden besondere Beweise der Bewunderung ertheilt.

— Der "Constitutionnel" bringt folgende Depesche: "König Victor Emanuel tras um 2 Uhr in Florenz ein. Gine unermeßliche Menschenmenge erwartete ihn. Se. Majestät wurde mit außerordentlichem Enthusiasmus empfangen. In diesem Augenblick, 4½ Uhr Nachmittags, wird vom Erzbischose in der Metropolitankirche ein seierliches Tedeum gesungen." Nicasoli hatte die Bevölkerung auf die Ankunst des Königs durch eine Proklamation vorbereitet, in welcher die Einheit Italiens als das zu erstrebende Ziel hingestellt und Victor Emanuel als "der Arm, den der Herr zu diesem großen Werfe außerkoren", als "der Nächer" und als der "Verschter der Geschicke Italiens" gepriesen wird. Der Schluß dieses Aufruses lautet: "Völker Tostana's! erhebt euch zu der Höhe eures Königs, thut eure Psiicht und erwerbet euch Ansprüche auf den Kuhm, zur Vollendung der Größe Italiens mitgewirft zu

haben." Reapel, 7. April. [Der Aufstand in Sicilien.] Die Berichte, die den englischen Journalen bisber über den Aufftand in Sicilien zu Gebote fteben, find febr ludenhaft. Folgendes darüber ift einem Briefe des dortigen Korrespondenten der "Times" entnommen und, wie er felbft angiebt, von diefem aus Raufmanns= briefen und Ronfularberichten zusammengestellt: "Giner an den Ronig am 5. gelangten Depesche zufolge, waren die Aufftandischen fämmtlich aus Palermo hinausgeschlagen worden und befanden sich auf dem Wege nach Termini, wo sie die Telegraphenleitung zerstört hatten. Die Truppen sollen sich aut geschlagen haben, doch soll der Kamps sehr blutig gewesen sein. Gestern Mittag traf der "Elettrico" mit Briefen aus Palermo bier ein. Auf ihm befanden fich au 100 Paffagiere, die meiften bavon Sicilianer, und unter diefen viele Personen von hohem Range, die entweder flohen oder verbannt find. Obgleich alle erdenflichen Borfichtsmaagregeln getroffen werden, damit die Paffagiere nicht mit den Ginwohnern fommunigiren, gelang es mir boch, einen Englander und einen Amerifaner, die von Palermo tamen, zu sprechen. Davon erzählte der Gine Folgendes: Um 3. des Nachts hörte ich, daß der Aufstand am folgenden Morgen ausbrechen folle, und wirklich murde ich am 4. durch Schuffe aus dem Schlafe geweckt. Ich schaute gum Fenster bin= aus und fab eine Menge Soldaten die Straßen entlanglaufen und nach allen Seiten bin feuern. Bon ben Aufftandischen fab ich nirgends mehr als ihrer fünf beifammen. Um 9 Uhr mar icon Alles still, und ich hielt die Revolution für beendigt. Es war auf mehre= ren Puntten der Stadt gefampft worden, am beftigften beim Granciaflofter, deffen Mouche auf ein gegebenes Beichen bin die Sturm-glode geläutet hatten. Das Rlofter wurde gefturmt und geplun= dert; von den Monchen, die fich tapfer schlugen, maren brei niedergeftochen, die anderen gefangen worden. Den Rachmittag über war es rubig, aber gegen Abend murde bei Monreale wieder ftark getampft, wobei viel Blut floß. Um andern Morgen legte fich eine neapolitanische Fregatte vor der Bagaria vor Anter und feuerte zwei Stunden lang ihre Breitseiten gegen die Stadt und beren Umgebung. Am Nachmittag tam der Pring Castelcicala von Neapel an, und um 81/2 Uhr Abends fuhren wir mit dem "Elet-trico" ab. Doch hörte ich vom Lande her, zwischen Monreale und Bagaria, noch an Bord Schuffe fallen, und meiner Meinung nach ift der Aufftand durchaus noch nicht unterdrückt. In Palermo mar es ftill, und rings um die Stadt war Militar gezogen. Go weit Diefer Bericht. Er ftimmt mit anderen, boch find die Meinungen über den Ausgang des Rampfes getheilt. Am 3. hatte der Pring von Syrafus dem Könige ein Memorandum übersandt, in welchem er auf die Rothwendigfeit von Rongeffionen und einer offenbergi= gen Berbindung mit Gardinien aufmertfam machte. Der Pring erflarte fich bereit, dem Ronige feine Unfichten mundlich ausführlicher auseinander zu seben, doch ist er bazu, so viel ich weiß, nicht aufgefordert worden. Mittlerweile erklärt Ajossa mit einem gewissen Triumph, daß er des Prinzen Paß in der Tasche habe und Se. königl. Hoheit jeden Augenblick aus dem Lande gewiesen werden fonne.

— [Zuftände in Neapel.] In Neapel hat man zur Steuer der Unzufriedenheit seit drei Monaten angefangen, die Gebalte, zunächst des Richterstandes, aufzubessern. Die Bestechlichkeit, Beruntreuung und Korruption war auss Söchste gestiegen; ohnehin leisteten Beamte und Publikum in diesem Punste dort überhaupt mehr, als in irgend einer andern Gegend Italiens. Hier davon ein Pröbchen: Ich war im Iahre 1835 mit dem Fürsten von Canosa, ehemaligem Iustizminister in Neapel, bei einem hiesigen Diplomaten zum Krühstücke. Von seinem Buche "I Pisari della Montagna" wandte sich das Gespräch auf die Berderbtheit der niederen Bolksklassen der Haustunft zu geben und versicherte, es sei während seines Ministeriums in amtlichen Kreisen eine bekannte Thatsache gewesen, daß man für 2 Carlini (etwa 7½ Ggr.) unter den Lazaroni's mit der größten Leichtigkeit jedes falsche Zeugniß, jeden Meineid kausen konnte. Alls er eines Tages im Minister-

rath auf die scheußlichen Folgen dieses Unwesens in einem eignen Antrage ausmerksam machte und auf Abschaffung drang, da erhöbsich ein Kollege und sagte ihm: Erzellenz, Sie wollen Landessitte verändern? So blieb die Sache beim Alten. (B. Z.)

Reapel, 10. April. [Die Unruben.] Bier dauern bie Berhaftungen und Willkurmaaßregeln noch immer fort. Wie bem "Rord" geschrieben wird, war die Regierung genau davon unter richtet, daß am 4. April ber Aufftand in Palermo losbrechen follte Deshalb eröffneten an diesem Tage Polizei und Truppen um Uhr Morgens ichon ein Gewehrfeuer, um die Bevolferung eing duchtern und das Gefecht durch Untigipirung bervorzurufen; nad dem fo einige Stunden geschoffen worden und viele unschuldige Opfer gefallen waren, eilte ein Jägerbataillon im Sturmschritte nach dem Kloster der Gancia." "Diese Tattit", sept der Berichterstatter binzu, "gelang vollkommen und verminderte die Verhältniffe der Bewegung". Als das Rlofter genommen, fanden noch lebhafte Gefechte bei Olivuzza und an mehreren anderen Dunften ftatt, die Banden zeigten sich jedoch, da ihnen der Zusammenhalt fehlte, den Truppen nicht gewachsen. Die palermitanischen Nobili hielten fich von dem Rampfe, der von vorn herein verzweifelt ichien fern. Die Nachrichten, welche ber neapolitanische Rorresponden der "Independance" aus Palermo erhalten bat, lauten anders Danach ist die Besahung, obgleich zehntausend Mann ftart, nicht mehr der angreifende Theil, sondern der belagerte; die Insurgenten haben einen Buchsenschuß von der Stadt ein Lager bezogen und beunruhigen Tag und Racht durch Flintenschuffe die Befagund ichneiden ihr die Lebensmittel ab, zerftoren die Telegraphendrahte bammen die Bafferleitungen ab u. f. w. Die Gade ift fo ern! daß felbst Polizeidirektor Maniscalco feinne Familie nach Reap fortgeschickt bat; die Polizet duldet nicht einmal die Busammentunt befreundeter Familien unter einander, auf der Strafe durfen fein zwei Perfonen neben einander geben u. f. w., alle Buchdruckereien find gefchloffen. In einer nachschrift biefes Berichterftattere beiff es: "In Palermo murde der bei dem Fürften Monteleone verfam melte Revolutionsausschuß überrascht; es war die Bluthe des fich lifden Abels; zwei Entel des Fürften Caffaro befanden fich babel Sie miffen, daß der Burft Caffaro jest Minifter - Prafident in Rea pel ift. Diesen beiden jungen Fürsten, so wie den Fürsten Ru bini und Giardinelli ift es gelungen, von Palermo glücklich gu ente fommen."

Madrid, 16. April. [Ortega; die Zustände in Marokko.] Wie versichert wird, sollte heute das Todesurtheil an Ortega vollzogen werden (!Paris). Ueberall herrscht Ruhe.—Die marokkanischen Bevollmächtigten werden erwartet. Der im Innern Marokko's wüthende Bürgerkrieg hat, wie aus Tetuan geschrieben wird, das Eintressen der Bevollmächtigten verzögert. Der Raiser von Marokko sieht sich genöthigt, den Prätendenten versolgen zu lassen. Letztere Nachrichten lauten wenig tröstlich; sie lassen fürchten, daß der Raiser an dem Prätendenten einen mächtigeren Wegner hat, als man eingestehen will; doch hosste man in Madrid am 12., daß die definitive Unterzeichnung des Friedens stündlich ersolgen und Odonnell im Stande sein werde, bis zum 20. in Madrid einzutressen. Die heimkehrenden Truppen sehen sonnverbrannt, verhungert, verkommen aus und tragen alle Spuren von den har ten Entbehrungen und Strapazen an sich. Dysenterie und Choslera haben ihre Reihen stark gelichtet. Bis die Marokkaner die Kriegsentschädigung volkommen gezahlt haben werden, sollen in Tetuan 12 Bataillone, 4 Schwadronen und 30 Geschüpe bleibeil

Ruftland und Polen.

Petersburg, 10. April. [Truppenzusammenziehung in Bessarbien; Kolonistrung; bänerliche Berhälinisse.] Die neuesten Berichte sprechen mit vieler Bestimmtheit von der demnächstigen Zusammenziehung eines bedeutenden russischen Armeeforps in Bessarbien. — Die russische Regierung beschäftigt sich gegenwärtig mit der Frage der Kolonistrung der Kaukasussischen. Sie soll dabei ihr Augenmerk auch auf deutsche Anskeller gerichtet haben, deren Brauchbarkeit sich in mehreren an Kaukasus gelegenen Landstrichen bereits erprobt hat. — In Polen beschäftigt sich die Regierung noch immer mit der Ordnung ber beschäftigt sich die Regierung noch immer mit der Ordnung ber bäuerlichen Berhältnisse. Es wird indeh keine gänzliche Ablösung der Servituten eintreten, vielmehr ist es die Absicht, die Hösiung des ständen der Ablösung entgegen. (F. P. Z.) Petersburg, 12. April. [Vom Kaukassischen

Petersburg, 12. April. [Bom Kaukafus] wird prichtet, daß die russischen Besehlshaber, nachdem sie den Natuchanzen den Eid der Treue abgenommen, in das Gebiet der noch den unterworfenen Schapsugen gedrungen sind und dabei in Scharmüßeln einen Todten, so wie an Verwundeten 1 Stabs: 1 Scharmüßeln einen Todten, so wie an Verwundeten 1 Stabs: 1 Ober-Offizier und 42 Gemeine eingebüßt haben. Die ganze Landschaft von Adagum bei Schazsa wurde verwüstet und der seindliche sollsstamm um 25 Werst vom Adagum und der Landesgrenze Ratuchanzen zurückgeworsen.

Dänemart.

Ropenhagen, 16. April. [Die Marine.] Der Marineminister hat dem König einen Bericht über den Zustand der Klotte, so wie über das mit derselben in genauester Berbindung stehende Werst mit dessen Arbeitskraft vorgelegt und darauf einen Antras begründet, daß eine Kommission niedergeseht werden möge, um daß der Urlogswerst in allen seinen Berhältnissen, seinem Betried und seinen Arbeitskraft zu untersuchen und ein Gutachten über die in dies ser hinsicht vorzunehmenden Berbesserungen oder Beränderungen abzugeben. Diesen Antrag hat der König in der Staatsrathkssiums vom 31. v. M. genehmigt. Dem Berichte zusolge besteht der House sessen der sessen der sessen der sessen wirden der seesakrenden. Sewelster Klotte auß 3 Segel-Linienschessen mit 240 Kanonen, 6 Segelsregatten mit 290 Kanonen, 7 Geselstreden und Briggs mit 96 Kanonen, im Ganzen 16 Schisse gelkorvetten und Briggs mit 96 Kanonen, im Ganzen 16 Schisse gelkorvetten und Briggs mit 96 Kanonen 30-pfünder und 406 Kanonen 18-Pfünder, welches leztere Kaliber nicht länger aß 406 Kanonen 18-Pfünder, welches leztere Kaliber nicht länger aß 406 Kanonen 18-Pfünder, welches leztere Kaliber nicht länger aß 406 Kanonen 18-Pfünder, welches leztere Kaliber nicht länger aß 406 Kanonen 18-Pfünder, welches leztere Kaliber nicht länger aß 406 Kanonen 18-Pfünder, welches leztere Kaliber nicht länger aß 406 Kanonen 18-Pfünder, welches leztere Kaliber nicht länger aß 406 Kanonen 18-Pfünder, welches leztere Kaliber nicht länger aß 406 Kanonen 18-Pfünder, welches leztere Kaliber nicht länger aß 406 Kanonen 18-Pfünder, welches leztere Kaliber nicht länger aß 406 Kanonen 18-Pfünder, welches leztere Kaliber nicht länger aß 406 Kanonen 18-Pfünder, welches leztere Kaliber nicht länger aß 406 Kanonen 18-Pfünder, welches leztere Kaliber nicht länger aß 406 Kanonen 18-Pfünder, welches leztere Kaliber nicht länger aß 406 Kanonen 18-Pfünder, welches leztere Kaliber nicht länger aß 406 Kanonen 18-Pfünder, welches leztere Kaliber nicht länger aß 406 Kanonen 18-Pfünder, welches leztere Kaliber nicht

12 à 16 Stud 30pfundigen Ranonen; die Schiffe find fammtlich neue und fraftige; eine Fregatte von derfelben Zeichnung, nur etwas großer, wird im Laufe des Sahres vom Stapel laufen; eine fchwere Gregatte von 52 Kanonen und eine Korvette find im Bau begriffen. Das Linienichiff "Stjold" (27 Jahre alt) wird zu einem Dampfichiffe mit 64 Stud 30pfundigen Kanonen umgebaut. Mit ausgang der gegenwärtigen Finanzperiode wird die Dampfichiffs-Notte also mahricheinlich aus 1 Linienschiff, 3 Fregatten und 3 Kor-Detten mit 238 Stud 30pfundigen Kanonen bestehen. Außerdem ind noch 4 Raber-Dampfichiffe vorhanden. Die Defenfioneftarte besteht aus 50 Ruder-Ranonenschaluppen (gänglich veraltet, wovon 3 mit einer 60pfundigen Bombentanone und einer 24pfundigen brebenden Rugelfanone und 27 mit 2 Stud 24pfundigen Ranonen Demaffnet), 17 Ranonenjollen und 3 Schrauben = Ranonenboten twovon 1 Boot unbrauchbar, indeß werden in diefer Finangperiode 4 neue gebaut werden). Bu der Transportflotte geboren 9 Stud' anerkannt fehr gute Eisenfahrzeuge und werden ebenfalls hiervon 4 Stud in dem eben begonnenen Finanzbiennium gebaut werden. (S. Dt.)

## Amerifa.

Newhork, 31. März. [Der Bürgerkrieg in Me-tito; texanische Freischärler; aus Neu-Granada; geheimer Orden.] Laut Berichten aus Beracruz vom 22. d. M. hatte Miramon die Stadt am 17. März angegriffen, war jedoch zurückgeschlagen worden. Er hatte hierauf bas Bombarde-ment erneuert und großen Schaden angerichtet. Nachdem ein in Der Nacht vom 19. gemachter Sturmversuch miggludt war, foll er am 21. die Belagerung aufgehoben und fich nach der Sauptftadt durudgezogen haben. Bon bort ichreibt man, daß Miramon nach Bezuahme von Marin's Dampfern Seitens der Bereinigten Staaten die Konfistation des Eigenthums aller Amerikaner in Meriko und die Ausweisung derselben anordnete. - Die Borgange zu Betacruz haben eine Parallele am Rio Grande gefunden. Bier Kom-paguien teranischer Freischärler find über die Grenze ins Merifani-De eingedrungen, um den Glibuftier Cortinas abzufangen, haben in der Nacht fogar (aus Berfeben) eine 30 Mann ftarke Rachhut eines Truppenkörpers ber Liberalen gefangen und, den lepten Rach= uchten zufolge, ein Lager auf dem meritanischen Ufer des Greng-Auffes bezogen, wohin ihnen der Befehlshaber der in Teras ftebenben Bundestruppen zwei Rompagnien Bundesmilitar jur Berftarung fenden wollte. Ginem Geruchte gufolge foll diefes Ginichreiten der Ameritaner eben fo im Ginverständniß mit der liberalen Partei in Mexifo erfolgt fein, wie die Intervention bei Beracruz. Es sind hier Nachrichten vom Kriegs chauplag in Reu-Granada eingelaufen. Die Truppen Carillo's, des Führers der Aufständi-ichen in Cauca, waren von den Regierungstruppen im mehreren Gesechten geschlagen worden. In einem Kampse, welcher am 22. Gebruar stattsand, trugen Mosquera's Truppen unter General Dbando einen Sieg über General Plias davon. Lepterer selbst und 300 seiner Leute wurden getodtet. Mosquera soll jest herr ber Situation sein. — Ein seit einigen Jahren in den südlichen Staaten beftebender geheimer Orden (Die Ritter von der goldenen Lafelrunde) trifft in aller Stille grobartige Borbereitungen, um sich an dem ertemporirten Kriege mit Meriko zu betheiligen. Die Ceute, die ihm gehören, sind sammtlich Berehrer der "Manifest Deskinn", wie sie seiner Zeit durch Wm. Waller in Nicaragua dargestell", ftellt ward, und wie er fie in einer vor wenigen Tagen zu Mobile ericienenen "Geschichte des Krieges in Nicaragua" definirt. Darin wird mit größter Rube eingestanden, daß der Plan, die Regeriffaberei in Bentralamerita einzuführen, "ber Schluffel des gangen Unternehmens" mar: eine liebenswurdige Offenheit, die ihre Wirtung auf die Erörterungen zur Präfidentenwahl nicht verfehlen wird.

Bom Landtage. Saus der Abgeordneten.

Dans der Abgeordneten.

— [Die Novelle zum Postgeseß] §. 1. Der nach §. 5 Nr. 3 des Geses über das Postwesen vom 5. Juni 1852 (Gcs. S. S. 345) für ungemünztes Gold und Silver, Iwwelen und Pretiosen, so wie der nach Nr. 5 ebendassteht für Packete bis 20 Pfd. bestehende Postzwang wird aufgehoden. §. 2. Unverschlossen Briefe, welche in versiegelten, zugenähren oder sonst verschlossen Packeten versandt werden, sind den verschlossenen Briefen gleich zu achten und dürsen, mit Ausnahme der in den §§. 7 und 8 des Geses vom 5. Juni 1852 bestimmten Källe, nicht auf andere Weise als durch die Post versandt werden. Im Uebertretungesalle tressen den Berscher die in den §§. 35 und 36—den Besörderer aber, sosenn er verbotswidrigen Inhalt des Packets u erkannen vermachte, die in den §§. 32 und 34 des genannten Gesehos bestimmten fennen vermochte, die in den §§. 32 und 34 des genannten Gefetes bestimmten Strafen; doch soll es gestattet fein, versiegelten, zugenähten oder sonst verschlosenen Packeten solche unverschloffene Briefe, Fakturen, Preiskourante, Rechnungen und abnliche Schriftftude beigufugen, welche den Inhalt bes Pactete betref. gen und abnitche Schriftline verzufugen, welche den Inhalt ver Patreis vertefen. § 3. Der Postzwang für Zeitungen und Anzeigeblätter (§. 5 Nr. 2 des Gesess dem 5. Juni 1852) wird auf Zeitungen politischen Inhalts beschränkt. § 4. Es steht fortan einem Jeden die Besugniß zu, Gegenstände, welche dem Postzwange nicht unterworsen sind, gegen Bezahlung mit unterwegs gewechselten Transportmitteln oder zwischen bezimmten Orten mit regelmäßig sestgeseten Abgensage, oder Ankunstszeisen zu hessenen. S. 5. Kür die Verdindlickkeit ten Abgangs- oder Antunfiszeiten zu befördern. § 5. Für die Verbindlichkeit ber Eijenbahngesellschaften zum unentgestlichen Transport von Posisiendungen (§ 36 Nr. 2 des Gei. v. 3. Nov. 1838, Gei. S. S. 506) bleiben hinsichts der (§ 36 74. 2 bes Gefeges vom 5. Juni 1852 bereits fonzessionirten und ber noch zu konzessionirenden Eisenbahngesellschaften die Bestimmungen des Gesess vom 5. Juni 1852 über den Umfang des Postzwanges maaggebend. Für die desfallfige Berbindlichteit der bereits vor dem Erlag des Gejeges vom 5 Juni 1852 konzessionirten Eisenbahngesellschaften bewendet es bei der Bestimmung des §. 9 des eben genannten Gesetzes. §. 6. Gegenwärtiges Gesetz tritt mit dem 4. Sept. 1860 in Kraft. Der Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten ist mit der Ausführung desselben beaustragt.

# Militärzeitung.

Brengen. [Felbtelegraphen; Medigin alftatiftik.] Der "Magd. 3tg." wird geschrieben: Das Telegraphenwesen bei unserer Armee ist im Begriffe durch noch nirgends bisher stattgehabte Bersuche über eine auch im Felde anzuwendende unterirdische Leitung vielleicht wesentlich modisizirt und dem gleichen Dienstzweige bei sammtlichen andern Armeen um einen michtigen Schritt vorausgeführt zu werden. Der Borschlag zu dieser Reuerung ist dem Bernehmen nach von dem zeitigen Telegraphendirektor Major Shaudin ausgegangen und besteht einsach darin, vermittelst des das Erdreich dis zur Tiese von 6 Zoll aufreisenden amerikanischen Einpferdystiges als erste Untage sür den Keldtelegraphen jedesmal eine solche Kurche zu ziehen und die Leitungsdrähte hinein zu legen. Die schon stattgehabten und noch sortgesehten Produm mit diesem nenen Bersahren haben, wie verlautet, für den flachen und jandigen Boden der Markschren ginstige Resultate ergeben, für bergige Gegenden und auf wirklichem Felsgrunde ist dagegen dieselbe Birksamteit Ichon wegen der Schwierisseit der ersten Anlage nicht anzunehmen, doch wird behauptet, daß nach der jedesmaligen Bodenbeschaffenheit ein gemischtes Versahren von oberirdischer und unterirdischer Leitung eintreten kann. — Die "Mitikärärztliche Zeitung" hat begonnen, einen monatlichen Rapport über den jedesmaligen Krankenbestand innerhalb der preußischen Armee zu veröffentlichen, der bei längerer Vortsezung eine interessant Nederscheid und nicht minder auch einen schäpkaren Anhalt zu gewähren verspricht. Nach demsessen beschäftenen, wovon zusammen 24,043 Partienten gebeilt entsassen kenbestandes aus dem Wonat Vovember von 9111 Kranken 22,601 neue Ertraufungen stattgesinden, wovon zusammen 24,043 Partienten gebeilt entsassen worden und 7225 in Behandlung verblieben sind. In demsessen Zeitraum sind 126 Sterbefälle vorgesommen und 318 Kranke haben wegen Invaldität entlassen werden müssen. Besonders ungünstig schene die klienanischen und achten Amerikanischen geschieden siene Berhältnisse auf den Gesunderistzusstand der Truppen im Bereich des ersten und achten Amerikanischen zu kerkstellen giede der einen gerhältnisse auf den Gesundere und 318 kranke haben wegen Invaldität entlassen werden müssen. anzuwendende unterirdische Leitung vielleicht wesentlich modifizirt und dem gleiund achten Armee-Korps einzuwirken, indem hier durchgängig die Zahlenansätze zum höchsten und namentlich beim 1. Korps fast um die halfte höher als bei irrgend einer anderen Heeregabtheilung find, während beim 8. Korps allerdings in Berechnung tritt, daß dieses einmal um die 8 Reserve-Negimenter stärker als die übrigen heertheile ist und sich im Dezember v. J. auch noch vorzugsweise auf dem theilweise beibehaltenen Kriegsstande befand.

# Mus polnischen Zeitungen.

[Stiftung einer ewigen Seelenmesse für Karl Sientie-wicz.] Dem Namen bes am 7. Februar d. J. in der hauptstadt Frankreichs verstorbenen polnischen Schriftstellers Karl Sienkiewicz (meldet der "Dz. pozn."), der zu den hervorragendsten und edelsten Männern der Emigration gehört und fich eben fo fehr ale edler Menich, wie ale enthusiaftischer und uneigennütziger Baterlandsfreund, Forscher und Renner in polnischen Dingen ausgezeichnet hat,

foll für ewige Zeiten durch Fundirung einer Seelenmesse ein frommes Gedächt-niß gestiftet werden. Zum Bebuse der Betreibung dieser Pietätsangelegenheit, resp. der Sammlung von Beitragen hat sich in Paris unter dem Vorsige von Bobdan Zalesti ein Ausschuß aller Parteien der polnischen Emigration gebil-Bohdan Jalesti ein Ausschuß aller Parteien der polnischen Emigration gebilbet und einen gedrucken Aufruf an fämmtliche polnische Landsleute erlassen. Nach Fundirung der ewigen Seelenmesse will man aus dem etwaigen leberschusse auf dem Kirchhofe von Montmorench ein bescheidenes Grabben mal errichten und, so weit möglich, für Derausgabe der hinterlassenen Schriften des Berewigten Sorge tragen. Die eingehenden Speuben und alle Ginzelheiten über deren Verwendung sollen durch den Druck veröffentlicht werden. In einem jenem Aufruse angehängten Namenverzeichnisse derseinigen Personen, die um Entgegennahme von Beiträgen ersucht werden, sesem gren Vorgherzogthum Posen Frau Constantia Lukaszewicz und die Gerren Jan Kozmian und Kassmir Cheganowski diesem Liebesdienste sich unterzogen haben.

# Telegramm.

Beim Schluß der Zeitung geht uns noch folgendes Telegramm zu:

Berlin, Freitag 20. April, Nachmittags. In der hentigen Sibung des Abgeordnetenhauses erklarten bei Beginn der Dechandlungen über die kurheffifche frage die polnifchen Abgeordneten, fie murden fich der Chritnahme an der Diskuffion enthalten. Im Derlaufe der Debatten erklarte u. A. der Minifter des Auswartigen, frhr. v. Schleinit: Es handle fich bei der vorliegenden Frage nicht bloß um den Rechtszustand eines dentichen Candes, fondern um die Sundamentalfage der dentschen Bundesrechte. Die heffische Verfaffungsfrage fei die dentiche Verfaffungsfrage, und barin liege für Prenfen der Schwerpunkt der gangen Angelegenheit. Weftust darauf, daß der Bundesbeschluß vom 27. Mar; 1852 die Erklärung guließ, die heffische Derfassung von 1831 fei nur proviforifch aufgehoben, beantragte Prengen die Rückhehr in der Derfaffung von 1831 als Bafis fernerer Derhandlungen und Defchluffe.

Preufen mußte fich unumwunden losfagen von einer Politik, die bis gu den Karlsbader Befchluffen hinaufreicht und die dem Daterlande keinen Segen gebracht hat. Der Bundesbefchinf bom 24. Mary d. 3. überichreite entichieden die verfaffungsmußige Kompeteng des Bundestags, und daher habe Seitens der prenfifchen Regierung nicht bloß ein diffentirendes Dotum, fondern eine ausdruckliche Vermahrung eingelegt werden muffen. Die Regierung habe fich Die Konsequengen dieses Schrittes vollkommen klar gemacht, und das Lund moge verfichert fein, daß fie ftets und unabanderlich den Standpunkt festhalten und die Politik verfolgen werde, welche Ehre und Recht ihr vorzeichnen.

(Gingeg. 20. April 2 Uhr 10 Minuten Rachm.)

- Es geht une fo eben noch aus Berlin folgende Notig gu: Wieder einmal geht das Gerücht, daß der Juftigminifter Gimons feine Entlaffung gegeben babe, weil er mit feinen Befenentwürfen. namentlich gulest mit dem Buchergefese beim Gerrenhause auf fo hartnädigen Biderstand ftoge. Uebrigens fteht mohl fest, daß der Justigminister nicht ohne seinen Schwager, den Sandelsminister v. d. Heydt geht.

## Angekommene Fremde.

Bom 20. April.

OEHMIG'S HOTEL DE FRANCE. Prem. Lieutenant im 10. Inf. Regt-Arretz aus Dels, die Kauflente Lehmann aus hirscherg, Mayer aus Stettin und Wahöner aus Glogau. SCHWARZER ADLER. Die Rittergutsb. b. Drzehöft aus Borzejewo, v. Wesiersti aus Mujsti, v. Drzehöft aus Reuhausen und b. Radonsti aus Bieganowo, Bürgermeister Gabert und Kärbermitr. Rörtel aus But.

Rouigl. Areisgericht. Erfte Abtheilung. Rawicz, ben 4. Oftober 1859. Das der Grasin Marianne Detene Beitelthusta gehörige, im Krobener Kreise belegene adelige Rittergut Smolice, adgeschäft auf 100,637 Thir. 11 Sgr. 8 Pf. zusolge der, nebst Oppothetenschein und Bedingungen in unserem III. Bureau einzusehenden Tare, joll am 23. Mai 1860 Vormittage 11 Uhr Ordentlicher Gerichtsftelle fubhaftirt werden. Gläubiger, welche wegen einer aus dem Sp.

pothetenbuche nicht ersichtlichen Realforderung aus ben Raufgelbern ihre Befriedigung suchen, en ihren Anspruch bei dem Gubhaftations Bericht anzumelden.

Mothwendiger Berfauf. Ronigliches Breisgericht gu Pofen, Abtheilung für Civilfachen.

Berdinand Meife em Maichinenbaue Rreifes, belegene, mit Ar. 2 bezeichnete Baffer- lokal Magazinftr. Rr. 1, nüblengrundstück, so wie die demselben gebörige, mit It. 1 hereichnete Wassermühle Nadolnik, 1 bezeichnete Baffermuble Radolnit, Joiener Kreises, gusammen beide abgeschäpt auf thefenschen, in der Registratur einzusehenden als:

22. Mai 1860 Bormittage 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsftelle subhostirt werden. Gläubiger, welche wegen einer aus dem hop-potheten gerichtstichen Realforderung pothetenduche nicht exsichtlichen Realforderung ihre Befriedigung aus den Kaufgeldern iuchen, baben sich mit ihren Ansprüchen bei uns zu melden

biger, nämlich:

# 1) Die Bofef und Marianna Weifefchen

2) die Frau Theophila Ratharina Bu-

Die Marianna geb. Hoffmann, zuerst verehelichte Grzybowsta, später verehelichte Auflineta;

4) die Banda Febronia Glebocta; 5) der Lucas Miccislaus Glebocti; 6) der Maschinenbauer und Eigenthumer Ferdinand Meifiner

werden biergu öffentlich vorgetaben.

# Möbel=

8: ein Mahagoni. Plüschsopha, einen Rapfletetar, zwei Sophas, Spiegel in Ooldrahmen mit Konsolen, Keider, Mähere Austunft ertheilen und Bestellungen auf Wohnungen nehmen an: der Basiche. Bücher- und Küchenspinde, Kommoden, Stühle, Sopha-, Spiez- und Schreiberteinen, Bilder, hausgerathe 66 Paar neue Damen- und Kinderschue und 10 Paar Gal-

Die dem Aufenthalte nach unbekannten Glau- öffentlich meiftbietend gegen baare Zahlung verger, nämlich: 3obel, gerichtlicher Auftionator.

# Heilquelle zu Lippspringe

in Westfalen. busten und dämorrhoidassichenden. — Unter den Gasthöfen sind besonders zu empfehen: goben 20 Zimmer, Brakmann 20 Z., Dörtner 18 Z., Schmalborst 12 Z., Wegener 8 Z., meter den Privatwohnungen: Apothefer Rollfs 10 Z., Tokann Kischer 7 Z., Sien. Rumenie 8 Z., Bauer 6 Z., Miller 7 Z., Wieger 5 Z., Miller 5 Z., Desenberg 4 Z., Pol. Serg. Mertens 4 Z.

Basithöse vermitteln die neberfahrt von Paderborn. Brunnenärztliche Anfragen erledigen

Brune 7 Z., Kolen, Dr. Kramer, beide ansässisch Albert Krause,

Brune 7 Z., Kolen, Brunnenärztliche Anfragen erledigen

Brune 7 Z., Kolen, Dr. Kramer, beide ansässisch Anfragen erledigen

Brune 8 Ziehungslisten ersolgen nach der Ziehung pünktlichst.

Blumen: 1111 Gemüse:

Blumen: 1111 Gem

# Inserate und Börsen-Nachrichten. Seebad Marienlust bei Helsingör

am Orefunde. Saifon: 1. Juni bis 30. Ceptember.

Der Salzgehalt und Bellenschlag des durch die Begegnung zweier Meere allezeit frischen und klaren Seewassers mit seinen bemährten Wirkungen — die unvergleichliche Lage an einem der schönsten Gervopa's — die in keinem andern Seebade in solchem Maaße sich darbietende Gelegenheit zu Gest und Körper erquickenden Ausflügen in Bald und keld, auf dem Meere und auf reizenden Kanssen, auf Seeland selbst und auf der in wenigen Minuten zu erreichenden schoffen, auf Geeland selbst und auf der in wenigen Minuten zu erreichenden schoffen der Beare Bezahlung zu verkaufen.

Der Verlauft kann in Loosen von 1000 stück erholbsteren glinklichen Umstände: hat Marienlyst schon in den ersten zwei Jahren seines Bestehns die sehhafteste Anerkennung erworden. Den besten Beweis dasür geben die zahkreichen Bestellungen, die von den früheren Badegästen, zum Theil aus weiter Ferne, wieder eingeben. Bir eraditen daher seben weitere Empsehlung für überstüssisch aus weiter Ferne, wieder eingeben. Bir eraditen daher seben weitere Empsehlung für überstüssisch aus begrügen uns mit der Bemerkung, dah dem im vergangenen Jahre demerkdar gewordenen Manget an Wohnungen durch den Ban eines großarsigen, am Strande reizend gelegenen, mit größtem Komsort eingerscheten Hotel garni mit dem im vergangemen Jahre bemerkdar gewordenen Manget an Wohnungen durch den Bau eines großarsigen, am Strande reizend gelegenen, mit größtem Komfort eingerichteten Hotel garni mit durch den Bau eines großarsigen, am Strande reizend gelegenen, mit größtem Komfort eingerichteten Hotel garni mit durch den Bau eines großarsigen, am Strande reizend gelegenen, mit größtem Komfort eingerichteten Hotel garni mit durch den Bau eines großarsigen, am Strande reizend gelegenen, mit größtem Komfort eingerichteten Hotel garni mit durch eines großarsigen, am Strande reizend gelegenen, mit größtem Komfort eingerichteten Hotel garni mit durch ein den Kuffen des Schlossen komfort eingerichteten Hotel garni mit durch ein dem Kuffen des Schlossen komfort eingerichteten Hotel garni mit durch ein dem Kuffen des Schlossen komfort eingerichteten Hotel garni mit durch ein dem Kuffen des Schlossen komfort eingerichteten Hotel garni mit durch ein dem Kuffen des Schlossen komfort eingerichteten Hotel garni mit dem Kuffen des Schlossen komfort eingerichteten Hotel garni mit dem Kuffen des Schlossen komfort eingerichteten Hotel garni mit dem Kuffen des Schlossen komfort eingerichteten Hotel garni mit dem Kuffen wohnungen abgehossen komfort eingerichteten Hotel garni mit dem Kuffen wohnungen abgehossen komfort eingerichteten Hotel garni mit dem Kuffen wohnungen abgehossen komfort eingerichteten Hotel garni mit dem Kuffen wohnungen abgehossen komfort eingerichteten Hotel garni mit dem Kuffen wohnungen abgehosen mit dem Kuffen wohnungen abgehosen materbalten wohnungen abgehosen mohale Schlossen wohnungen abgehosen wohnungen abgehosen mohale Schlossen wohnungen abgehosen mohale Schlossen wohnungen abgehosen wohnungen

Machfte Ziehung am 1. Mai. mit welchen man nie verlieren, wohl aber im Berlauf der jährlich zwei Mal am 1. Mai und 1. November statthabenden Gewinnziehungen einen der enthaltenden Gewinne von Frs. 100,000, 35,000, 30,000, 25,000, 20,000, 15,000 bis abwärts Frs. 11 erlangen muß, und 1. November in 30,000, 25,000, 20,000, 15,000 bis abwärts Frs. 11 erlangen mink 100,000, 35,000, 30,000, 25,000, 25,000, 15,000 bis abwärts Frs. 11 erlangen mink 100,000, 35,000, 30,000, 25,000, 25,000, 15,000 bis abwärts Frs. 11 erlangen mink 100,000, 30,000, 25,000, 20,000, 15,000 bis abwärts Frs. 11 erlangen mink 100,000, 30,000, 25,000, 20,000, 15,000 bis abwärts Frs. 11 erlangen mink 100,000, 30,000, 25,000, 30,000, 25,000, 30,000, 25,000, 30,000, 25,000, 30,000, 30,000, 25,000, 30,000, 30,000, 30,000, 25,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 3

Rudolph Strauss, Bantier in Frankfurt a. Main. Biehungsliften erfolgen nach der Ziehung punktlichft.

Berfciedene Gemufepflangen find zu baben hobegaffe Rr. 5, St. Martin, beim Täglich ift frijder Spargel Mühlenstraße Nr. Taglich ift frijder Spargel Mühlenstraße Nr. 16 zu haben.

# Biegel = Bertanf.

Bon der foniglichen Direttion der Dberichlesischen Gifenbahn gu Breslau

zu immermahrendem ichonen Rafen à Pfd.6 Sgr., à Ctr. 16 Thir., offerirt die Samenhandlung von J. Ponge & Co. in Berlin, Mühlendamm 1.

# Billards,

neue wie gebrauchte, so wie zwei Stud franzö-fiche Billards ohne Löcher, nebit englischer Krei-telbahn, empfiehlt die Billardrabrit des A. Wahsner in Breslan, Nitolustir. 55.

Frifchen marinirten und gerauderten Lalls, fo wie frifchen Holl=

in der Weisswaaren-Handlung bei S. SPIRO, Posen, Markt 87.

🦈 🔊 ist ächt zu haben 🖏

Der von der königlichen Regierung zu Breslau laut Berfügung vom 23. Juni 1857, und vom betreffenden königl. Ministerium durch Restript vom 4. August 1857 zum Berkauf und zur öffentlichen Ankundigung als ein bewährtes hausmittel, dessen weientlicher Bestandtheil Zwiebeldefoft ift geskattete. detott ift, gestattete weiße Brust = Shrup

von G. A. Wager in Brestau ift in Driginalflaschen zu 1 Thir. und 1/2 Thir. ftets echt bei Unterzeichneten gu haben. Diefer Sprup wird wegen seines lieblichen Geschmades auch gern von Rindern genommen.

C. E. Nitsche in Schmiegel, Jeanette Töplitz in Gnesen, C. F. Beleites in Bromberg und W. Griebsch in Renstadt bei Pinne.

Seit mehreren Monaten litt ich an einem hartnäckigen und bösartigen huften, der mich Tag und Nacht quälte, und alle dagegen angewandten hausmittel blieben fruchtlos. Auf Anrathen, mich des Maperichen weißen Brustihrups zu bedienen, kaufte ich mir ½ Klasche des genannten Syrups hierselbit, und hat derselbe so heilsam gewirkt, daß mich der Huften gänzlich verlassen, was ich der Wahrheit gemäß hiermit gern bescheinige.

Schweidnig, den 27. April 1859.

Friedricheftraffe Rr. 19 find große Bob. In meinem Rurzwaaren Geichaft tann ein nungen vom 1. Oftober ab zu vermiethen. Rommist placirt merben Rleine Gerberstraße Nr. 13, Parterre, Ginen Kellnerlehrling sucht Sternke's Café restaurant.

Eine Wohnung mit und ohne Möbel ift zu vermiethen und bald zu beziehen Friedrichsftrage Dr. 28. Gin Gartenhaus zu vermiethen.

Sternke's Café restaurant. (Srunftrafe Dr. 1 find Schlafftellen zu vergeben, wofelbst auch eine moblirte Stube

Für eine Fabrit - wird ein ficherer Mann als Dirigent und Buchhalter gesucht. W. Matthesius, Raufm. in Berlin.

Rommis placirt werden.

Ein Bediente, mit guten Zeugniffen verseben, findet vom 1. Mai d. 3. ab ein gutes Unterfommen. Das Rabere alten Markt 55 in

Gin tuchtiger Deftillateur, ber beutichen und polnischen Sprache mächtig, und der die besten Zeugniffe nachzuweisen hat, sucht balb eine anderweitige Stelle. Raberes P # 10 3immermann. poste restante Schroba.

thesius, Raufm. in Berlin.

Für ein Speditions 2c. Antwort auf die vom herrn Dr. Blucher dargestellte Guncom herrn Dr. Blucher Geichaft wird ein Rommis zu engagiren bargeftellte Synagogenfrage. Genaueres gewünscht. Nähere Auskunft ertheilt: Aug. auf frankirte Briefe berichtet Th. Wintler in Botich in Berlin, alte Jafoboftr. 17.

So eben ericien in der Plahnichen Buchhandlung (Henri Sauvage) und ift in ber J. J. Heineschen Buchhandlung, Martt 85,

Original=Schnitte und Zeichnungen der neuesten Pariser

finder-Anzüge
in Paris gesammelt und gewählt von 3. Spener jun., hoflieferant.
1. heft: Frühjahrs-Saison, enthaltend:
7 Wodelle mit den dazu gehörigen Originalschnitten.
Preis halbiährlich 20 Sgr., Probehefte 5 Sgr.

Durch diese Modelle ift jeder fich für diesen Artifel interessirende Geschäftsmann, jede Dame in Stand gesett, fich die Rinderanzuge nach dem neuesten Pariser Geschmack und mit der größten Leichtigkeit anzufertigen. 

do. Stamm-Pr. 4 - - - Rhein-Nahebahn 4 41 &

ie Bant- und handelszeitung, Neue Preu-Bische, Rolnische und Schlefische, konnen Die Bant- und Handelszeitung, Keile Preu-Bische, Kölnische und Schlesische, können noch subabonnirt werden in der Konditorei von A. Pfigner, Breslauerstr. 14.

Mieden Rachticken fur Posen.

Sberichl. Eisenb. St. Atti Es werden rredigen:

Oberichl. Eisenb. St. Atti Es werden rredigen:

Oberichl. Eisenb. St. Atti Es werden rredigen:

Oberichl. Eisenb. St. Atti

Rirchen . Dadrichten für Pofen.

793-801 bg

Beilgae zur Phiener Zeitung

Schneider; Magdeburg: Fraul. Louise Umbreit mit den. Karl Louise Umbreit mit den. Krahne: Frl. Emilie hermauni mit dem Kadettenpred. Friedrich Witte; Heunfirchen bei Saarbrücken: Frl. Bertba

Moends & Chyr. Gerr Konistorialrath Dr. Göbel.

Mittwoch, 25. April Abends 6 Uhr. Gerr Diasonus Wenzel.

Mends & Genzel.

Men

# Sternke's Café restaurant.

Konigeftraffe Rr. 1. Sonnabend ben 21. April 1860

crites Frühjahrs-Konzert, usgeführt von der Kapelle des hochsolichen 10. Infanterie-Regiments. Aufang 1/24 uhr.

Vogt's Kaffeegarten.

Sonnabend den 21. d. großes Abend-

| .,  | and something.                                                    |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
| 000 | Raufmännische Bereinigung                                         |
|     | ju Posen.                                                         |
|     | Geschäfte-Bersammlung bom 20. April 1860.                         |
|     | Preug. 32 % Staats Schuldsch. 84 — —                              |
|     | - 4 - Staats-Anleihe                                              |
| ï   | Reuefte 5% Preußische Anleihe 104 Preuß. 3½% Prämien-Anl. 1855113 |
| 0.0 | Posener 4 - Pfandbriefe - 100 -                                   |
| 200 | onn 31 minister arra manufact Hed 897                             |
|     | Schlef. 31 % Pfandbriefe                                          |
|     | 2Beftpr. 38                                                       |
| ļ   | Polin. 4 — 86 — 91 — 91 —                                         |
| Į   | Posener Rentenbriefe 91 — — 4% Stadt-Oblig.II.Em. 88 — —          |
| 1   | 5 . Prov. Obligat. 96                                             |
|     | Provinzial-Bankaktien 74 — — Stargard-Posen. Gisenb. St.Akt. — —  |
| 1   | Oberichl. Gifenb. St. Aftien Lit. A                               |

Prioritate Dblig. Lit.E.

|                                 | -           | -                | ь  |
|---------------------------------|-------------|------------------|----|
| Bernetha Bertung chare          | bon         | bis              | 1  |
| until malifie   manager         | The Sax Pla | 231 Sgr. 240     | 1  |
| Fein. Beigen, Schfl. z. 16 Dig. | 2 20 -      | 2 25 -           | ľ  |
| Mittel - Beigen                 | 2 15 -      | 2 17 6           | h  |
| Bruch . Beigen                  | 2 7 6       | 100 100 100 100  | F  |
| Roggen, ichwerer Sorte          | 1 26 3      |                  | ŀ  |
| Maggen Leichtere Sorte          | 1 99 6      | 1 95             | ľ  |
| Grope Gerfte                    | 1 23 9      | 1 25 -           | ŀ  |
| Große Gerfte                    | 1 20 -      | 1 22 6           | H  |
| Safer                           | 1 1 3       | 1 2 6            | li |
| Rocherbien                      |             | 2 2 6            | h  |
| Kuttererbien                    |             | 11 11 -1         | H  |
| Winterrühfen, Schfl. z. 16 Dip  |             | 75 70 10         | P  |
| Winterraps                      | 13. 345 7   |                  | P  |
| Sommerrübsen                    |             |                  | ľ  |
| Sommerraps                      |             |                  | h  |
| Buchweizen                      | 1 12 6      | 1 15 -           | 3  |
| Rartoffeln                      | - 15 -      | -17 6            | ľ  |
| Butter, 1 gaß (4 Berl. Drt.)    | 2           | 2 10 -           | ١, |
| Roth. Riee, Ct. 100 Pfb. 3. 8.  | 10 15 -     | 11 15 -          | l, |
| Weißer Rlee Dito                |             |                  | P  |
| Den, per 100 Pfd. 3. 6          | 20 012 100  | The state of the | 1  |
| Strob, per 100 Pfb. 3. 8.       | 630 01      | HE JOS 2         | l  |
| Rüböl, d. Ct. 3. 100 Pfb. 3. 8. | 02 31       | OBMSTO           | Г  |
|                                 | THE PERSON  | Oben Hile        | 0  |
| am 19. April per 100 Ort.       | 16 10 —     | 16 17 6          | l  |
| am 19. April a 80 % Tr.         | 16 12 6     | 16 22 6          | F  |
| Die Dartt-Rom                   | 122 Lan     | 20 22  0         | 1  |
| Le Deuter Stom                  | metiliton.  | TE THE ST        | 1  |

Staats-Schuldsch. Staats-Schuldsch. 31 Rur-u Neum. Schlov 31 Berl. Stadt-Oblig. 41

Berl. Börfenh. Dbl. 5

Do.

Rur-u. Neumart. 31

99 (3)

97

811 by

Bafferstand ber Barthe: Pofen am 19. April Borm. 7 Uhr 7 Suß 3300

Stettin, 19. April. Wetter: regnig. Wind: RW. Temperatur + 10° R. Weizen, loko p. 85yfd. gelber 73—75 Rt. bet-p. Frühjahr 85pfd. gelber 75 Rt. bez., inländ-vorpomm. 76 Rt. Br., p. Mai-Juni gelber inl 75 Rt. bez., vorpomm. 76 Rt. Br.

reftes Frühjahrs-Konzert,
usgeführt von der Kapelle des hochsblichen 10. Infanterie Regiments. Ansang 1/24 uhr.

Tage Bellevue.

The Cafe Bellevue.

The Roggen etwas fester bei xiemlich unveranderte Dreisen, gefündigt 25 Wispel, pr. April.

The Roggen etwas fester bei xiemlich unveranderte Dreisen, gefündigt 25 Wispel, pr. April.

The Roggen loto p. 77ps. 464, 4, 47 Rt. bez.

Roggen loto p. 77ps. 464, 4, 47 Rt. bez.

Roggen loto p. 77ps. p. Frühjahr 454, 45 Rt. bez.

Roggen loto p. 77ps. 464, 4, 47 Rt. bez.

Roggen loto p. 77ps. 464, 4, 47 Rt. bez.

Roggen loto p. 77ps. p. Frühjahr 454, 45 Rt. bez.

Roggen loto p. 77ps. 464, 4, 47 Rt. bez.

Roggen loto p. 77ps. 464, 4, 47 Rt. bez.

Roggen loto p. 77ps. 464, 4, 47 Rt. bez.

Roggen loto p. 77ps. 464, 4, 47 Rt. bez.

Roggen loto p. 77ps. 464, 4, 47 Rt. bez.

Roggen loto p. 77ps. 464, 4, 47 Rt. bez.

Roggen loto p. 77ps. 464, 4, 47 Rt. bez.

Roggen loto p. 77ps. 464, 4, 47 Rt. bez.

Roggen loto p. 77ps. 464, 4, 47 Rt. bez.

Roggen loto p. 77ps. 464, 4, 47 Rt. bez.

Roggen loto p. 77ps. 464, 4, 47 Rt. bez.

Roggen loto p. 77ps. 464, 4, 47 Rt. bez.

Roggen loto p. 77ps. 464, 4, 47 Rt. bez.

Roggen loto p. 77ps. 464, 45, 45 Rt. bez.

Roggen loto p. 77ps. 464, 45, 45 Rt. bez.

Roggen loto p. 77ps. 464, 45, 45 Rt. bez.

Roggen loto p. 77ps. 464, 45, 45 Rt. bez.

Roggen loto p. 77ps. 464, 45, 45 Rt. bez.

Roggen loto p. 77ps. 464, 45, 45 Rt. bez.

Roggen loto p. 77ps. 464, 45, 45 Rt. bez.

Roggen loto p. 77ps. 464, 45, 45 Rt. bez.

Roggen loto p. 77ps. 464, 45, 45 Rt. bez.

Roggen loto p. 77ps. 464, 45, 45 Rt. bez.

Roggen loto p. 77ps. 464, 45, 45 Rt. bez.

Roggen loto p. 77ps. 464, 45, 45 Rt. bez.

Roggen loto p. 77ps. 464, 45, 45 Rt. bez.

Roggen loto p. 77ps. 464, 45, 45 Rt. bez.

Roggen loto p. 77ps. 464, 45, 45 Rt. bez.

Roggen loto p. 77ps. 464, 45, 45 Rt. bez.

Roggen loto p. 77ps. 464, 45, 45 Rt. bez.

Roggen loto p. 77ps. 41, 41 Rt. bez.

Roggen lot

Breslan, 19. April. Schönes Wetter bei warmer Temperatur, früh + 6°.

Beißer Weizen 68-74-77-84 Sgr., gelsber 68-70-74-81 Sgr.

Roggen 54-56-58-601 Sgr.
Gerfte 44-46-47-50 Sgr.

Serste 44—46—47—50 Sgr.
Oafer 28—30—32½ Sgr.
Oessalen. Raps 90—96 Sgr. nominell.
Schlaglein 4½—5½ Rt. p. 150 Pfd. Btto.
Rother Kleesamen ordinarer 7½—8½ Rt.,
mittler 8½—9½ Rt., feiner 10—10½ Rt., boddeiner 1½ Rt., weißer ord. 16—18½ Rt., mittler 19—20 Rt. feiner 20½—21½ Rt., hodset ner 22—23 Rt.

An der Räpse. Rühäl lake an & Rt. Br., Un der Borfe. Rubol, loto 10 & Rt. Br.

An der Börse. Rüböl, loko 10½ Rt. Br., p. April u. April - Mai 10½ Rt. Br., p. Mai-Juni 10½ Rt. Br., p. Mai-Juni 10½ Rt. Br., p. Sept.-Oftbr. 11 Rt. Br. Roggen, p. April u. p. April-Wai 43 Rt. beżu. Gd., 43½ Br., p. Mai-Juni 43—43½ Rt. beżp. Juni-Juli 43½—43½ Rt. beżp. Juni-Juli 43½—43½ Rt. beżp. Juni-Juli 46½ Rt. Gd., p. April u. p. April - Wai 16½ Rt. Gd., p. Mai-Juni 16½ Rt. Gd., p. Juni 16½ Rt. Gd., p. Juni 16½ Rt. Gd., p. Juni 16½ Rt. Gd. Rartossel - Spiritas (pro 100 Quart zu 80 % Tralles) 16½ Rt. Gd.

Telegraphischer Borfen - Bericht. Liverpool, 19. April. Baumwolle: 10,00 Ballen Umfag. Preise theilweise 1/8 niedriger als vergangenen Freitag.

Rurh.40Thlr.Loofe — 41% b3 NeueBad. 358l.do. — 29% B Deffau. Pram. Unl. 31 914 &

| Fonds- | n. A | lktien    | vörse. |
|--------|------|-----------|--------|
|        |      | April 180 |        |

| Aachen-Düffeldorf Aachen-Düffe | - But and the same of the same |    |                   |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|--|--|--|--|
| Aachen-Mastricht Amsterd. Rotterd. Berg. Märk. Lt. A. bo. Lt. B. Berlin-Ansburg Berlin-Oasburg Berlin-Stettin Berg-Neiße Colm-Stettin Brieg-Neiße Colm-Stettin Brieg-Neiße Colm-Crefeld Colm-Winden Cos. Oderb. (Wilh) Do. Stamm-Pr. Do. do. Colm-Bittend. Bradded. Helderich Ragded. Helderich Ragded. Dalberst. Ragded. Bittend. Ragded | Gifenbahn - Altien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |                   |  |  |  |  |
| Aachen-Mastricht Amsterd. Rotterd. Berg. Märk. Lt. A. bo. Lt. B. Berlin-Ansburg Berlin-Oasburg Berlin-Stettin Berg-Neiße Colm-Stettin Brieg-Neiße Colm-Stettin Brieg-Neiße Colm-Crefeld Colm-Winden Cos. Oderb. (Wilh) Do. Stamm-Pr. Do. do. Colm-Bittend. Bradded. Helderich Ragded. Helderich Ragded. Dalberst. Ragded. Bittend. Ragded | Machen Duffeldorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 34 | 71 3              |  |  |  |  |
| ### ### ### ### ### ### ### ### ### ##                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Machen-Mastricht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 161 3             |  |  |  |  |
| Berg. Märf. Lt. A. 4 bo. Lt. B. 4 Berlin-Anhalt Berlin-Oamburg 4 105-4 bz Berlin-Oamburg 4 104 G Berl. Poted. Magd. 4 Berlin-Stettin 4 Bresl. Schw. Kreib. 4 Brieg-Reiße 6öln-Grefeld 6öln-Winden 6o. Dderb. (Wilh.) 4 bo. bo. 4 bo. bo. 4 bo. bo. 4 Boagdeb. Hittenb. 4 Magdeb. Hittenb. 4 Magdeb. Hittenb. 4 Medlenburger Minifer-Sammer Menifadt-Beigenb. 4 Niederichles. Märf. 4 N | Amfterd, Rotterd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4  | 701 bx            |  |  |  |  |
| bo. Lt.B. 4 Berlin-Anabut 3 Berlin-Oamburg 4 Berlin-Oamburg 4 Berlin-Stettin 4 Berlin-Stettin 4 Bress. Schw. Freib. 4 Brieg-Reiße 4 Cölm-Crefeld 5 Cölm-Crefeld 4 Cölm-Winden 3½ Col. Dderb. (Wilh.) 4 Do. Stamm-Pr. 4½ Do. Do. 4 Eddendurger 2 Münster-Dammer 4 Medlenburger 3 Münster-Dammer 4 Medlenburger 4 Münster-Dammer 4 Meelenburger 4 Münster-Dammer 4 Meelenburger 3 Münster-Dammer 4 Meelenburger 4 Münster-Dammer 4 Meelenburger 5 Münster-Dammer 4 Meelenburger 4 Münster-Dammer 4 Meelenburger 4 Münster-Dammer 4 Meelenburger 5 Münster-Dammer 4 Meelenburger 1 Münster-Dammer 4 Meelenburger 3 Münster-Dammer 4 Meelenburger 4 Münster-Dammer 4 Meelenburger 3 Münster-Dammer | Berg. Mart. Lt. A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 76-77 ba          |  |  |  |  |
| Berlin-Anhalt Berlin-Damburg Berl, Potsd. Magd. Berl, Potsd. Magd. Berlin-Stettin Brest. Schw. Freib. Brieg-Reiße Cöln-Crefeld Cöln-Winden Cof. Oderb. (Wilh.) do. Stamm-Pr. do. do. Châdau-Zittauer Cudwigshaf. Berb. Magdeb. Herb. Magdeb. Dalberft. Magdeb. Dalberft. Magdeb. Bittenb. Mainz-Eudwigsh. Medlenburger Münfter-Dammer Reufradt-Weißenb. Abo. Stamm-Pr. Do. Gramm-Pr. Aby By by u Grand Aby b |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4  | Bertan Lann       |  |  |  |  |
| Berlin-Danburg   4   126   68   126   69   126   69   126   69   126   69   126   69   126   69   126   69   126   69   126   69   126   69   126   69   126   69   126   69   126   69   126   69   126   69   126   69   126   69   126   69   126   69   126   69   126   69   126   69   126   69   126   69   126   69   126   69   126   69   126   69   126   69   126   69   126   69   126   69   126   69   126   69   126   69   126   69   126   69   126   69   126   69   126   69   126   69   126   69   126   69   126   69   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   1 | Berlin-Unhalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4  | 105-1 bx          |  |  |  |  |
| Berl. Poteb. Wago. Berlin-Stettin Bresl. Schw. Freib. Brieg-Reiße Cöin-Crefeld Cöin-Winden Cof. Deerb. (Wilh.) Do. Stamm-Pr. Do. do. Comment. Cof. Deerb. Bilh.) Do. Stamm-Pr. Do. do. Comment. Cof. Deerb. Cof. Trans. Cof. T | Berlin- Sambura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 1C4 (8)           |  |  |  |  |
| Berlin-Stettin  Bresl. Schw. Kreib.  Brieg-Reiße  Göln-Grefelb  Göln-Winden  Gol. Dderb. (Wilh.)  do. Stamm-Pr.  do. do. 4  Bresl. Stattaner  Rudwigshaf. Berb.  Magdeb. Hittenb.  Magdeb. Hittenb.  Mainz-Endwigsh.  Medlenburger  Menifter-Hammer  Minifter-Hammer  Menifter-Hammer  Minifter-Hammer  | Berl Doted. Mago.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4  |                   |  |  |  |  |
| Bresl. Schw. Frett. 4 Brieg. Reiße 4 To 5 bis 51½-52 bi | Berlin-Stettin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4  |                   |  |  |  |  |
| Brieg-Neiße                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bredl. Schw. Freib.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4  |                   |  |  |  |  |
| The color of the   | Brieg-Reife                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 生  | 512-52 b3         |  |  |  |  |
| Column   C   | (Söln- Crefeld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 75 bg             |  |  |  |  |
| Cof. Oderb. (Wilb.) 4 bo. Stamm.Pr. 4½ bo. bo. 4 Eddingstauer Eudwigshaf. Berb. 4 Magdeb. Hittenb. 4 Magdeb. Hittenb. 4 Mainz-Eudwigsh. 4 Medlenburger Minifer-Hammer Meustabt-Weisenb. 4 Niederschles. Märt. 4 Niederschles |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31 | 125 by            |  |  |  |  |
| Do. Stamm.Pr. 4 ———————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (Sof. Dderb. (Wilh.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | F. The Lun        |  |  |  |  |
| Do.    | Do. Stamm. Dr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 41 | Manager Const.    |  |  |  |  |
| Endwigshaf. Berb.       4       126½-½ bz       181       8         Magdeb. Hittenb.       4       181       33       bz         Mainz-Endwigsh.       4       36       bz         Medlenburger       4       45-½ bz u S         Minfter-Hammer       4½       45-½ bz u S         Meightable.       4½       89½ bz         Niederfable.       30       30         Miederfable.       30       30         Niederfable.       30       30         Niederfable.       30       30         Neiderfable.       30       30         Niederfable.       30       31         Niederfable.       31       31       30         Niederfable.       30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | bo. bo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4  |                   |  |  |  |  |
| Eudwigshaf. Berb.       4       126½½ bz         Magdeb. Heitenb.       4       33 bz         Magdeb. Bittenb.       4       33 bz         Mainzendwigsh.       4       96 bz         Münfter-Hammer       4       45-½ bz u S         Reuftadt-Beigenb.       4½         Niederfchle. Märt.       4         Niederfchle. Märt.       4         Niederfchl. Zweigb.       4         No. Stamm. Pr.       4         Rordb., Fr. Bilb.       5         Derfchl. Lt. A.n. C.       3½         Do. Litt. B.       3½         Deft. Franz. Staat.       5         Oppeln- Latnowitz       29         Pr. Bib. (Steel-B)       4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Löbau-Bittauer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5  | ) -manitatinasjai |  |  |  |  |
| Magdeb. Halbertt. 4 181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ludwigebaf. Berb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4  | 1261-3 63         |  |  |  |  |
| Magdeb. Wittenb. 4 Mainz-Eudwigsh.  Medlenburger  Minifer-Hammer  Meustabt-Weisenb.  Niederschles. Mart.  Niederschles. Mart.  Niederschles. Mart.  Nordb., Kr. Willb.  Dberschl. Lt. A. u. C. 31  bo. Litt. B. 31  Dest. Krauz. Staat. 5  Oppeln-Latonowis  Oppeln-Latonowis  Pr. With. (Steel-W)  4 33 bz  45-½ bz u G  89½ bz  45-½ bz u G  115½-17½ bz  137½-½ bz u G  97. With. (Steel-W)  47½ Bz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Maadeb. Halberit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                   |  |  |  |  |
| Mainz-Ludwigsh. 4 Medlenburger  Münfter-Hammer  Meuftadt-Weißenb. 4 Neiederichle Märl. 4 Niederichle Märl. 4 Niederichle Märl. 4 Noode, Kr. Wilh. 5 Dberichl Lt. A.n. C. 3 bo. Litt. B. 3 Deft. Kranz. Staat. 5 Oppelin- Tannowis 4 Oppelin- Tannowis 4 Oppelin- Tannowis 4 Oppelin- Cetel-W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Magdeb. Wittenb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4  |                   |  |  |  |  |
| Medlenburger  Münfter-Gammer Reuftadt-Weißenb.  Niederfchlei. Märl.  Niederfchlei. Weißb.  Do. Stamm-Pr.  Doberfchl. Lt. A.n. C.  Do. Litt. B. 35  Deft. Franz. Staat. 5  Oppeln- Tannowis  Pr. Wih. (Steel-W)  Münfter-Gammer  4 45-½ bz u S   47-½ bz  115½-17½ bz  137½-½ bz  29 6  Pr. Wih. (Steel-W)  44-½ bz  44-½ bz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mainz-Ludwigeh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4  | 96 by             |  |  |  |  |
| Meustabt-Weißenb. 4. Niederschles. Mart. 4. Niederschles. Mart. 4. Niederschles. Mart. 4. Niederschles. Mart. 4. No. Stamm. Pr. 4. Nordb., Kr. Wilh. 5. Dberschl. Lt. A. u. C. 3. do. Litt. B. 3. do. Litt. B. 3. do. Stant. 5. Dest. Kranz. Staat. 5. Oppeln- Lanowith 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Medlenburger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 45-1 by u &       |  |  |  |  |
| Riederichlei. Mart. 4 Riederichlei. Meigh. 4 Niederichl. Zweigh. 4 Do. Stamm. Pr. 4 Rordb., Kr. Wills. 5 Dberichl. Lt. A. n. C. 31 Do. Litt. B. 31 Deft. Kranz. Staat. 5 Oppelne Tannowis 4 Opp. Will. (Steel-W) 4 Pr. Wilh. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | emahrendent ich o |  |  |  |  |
| Riederichlei. Mart. 4 Riederichlei. Meigh. 4 Niederichl. Zweigh. 4 Do. Stamm. Pr. 4 Rordb., Kr. Wills. 5 Dberichl. Lt. A. n. C. 31 Do. Litt. B. 31 Deft. Kranz. Staat. 5 Oppelne Tannowis 4 Opp. Will. (Steel-W) 4 Pr. Wilh. | Reuftadt-Beigenb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 41 | BEDIT APPOINT     |  |  |  |  |
| 0. Stamm.Pr. 4 Rordb., Fr. Wills. 5 Oberichl. Lt. A.n. C. 3\\\ 105. Litt. B. 3\\\\ 109 G. Tranz. Stat. 5 Oppeln. Tarnowith 4 Oppeln. Tarnowith 4 Oppeln. Tarnowith 4 Oppeln. Getel. B) 4 Oppeln. Getel. B) 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Miederschles. Mart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4  | 897 63            |  |  |  |  |
| 0. Stamm.Pr. 4 Rordb., Fr. Wills. 5 Oberichl. Lt. A.n. C. 3\\\ 105. Litt. B. 3\\\\ 109 G. Tranz. Stat. 5 Oppeln. Tarnowith 4 Oppeln. Tarnowith 4 Oppeln. Tarnowith 4 Oppeln. Getel. B) 4 Oppeln. Getel. B) 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Riederschl. Zweigh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4  | I HOLE            |  |  |  |  |
| Deft. Franz. Staat. 5  Oppeln: Tannowith 4  Opr. Blh. (Steel-B) 4  Opp. Blh. (Steel-B) 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Do. Stamm. Dr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4  |                   |  |  |  |  |
| 00. Litt. B. 3\(\frac{1}{2}\) 109 \(\text{ G}\) \[ \text{Deft. Kranz. Staat. 5} \\ \text{137}\) \(\frac{1}{2}\) \(\text{f}\) \(\text{0}\) \(\text{U}\) \[ \text{Oppeln-Xarnowig 4} \\ \text{29} \\ \text{G}\) \[ \text{Opp.Wih. (Steel-W) 4} \\ 47\frac{1}{4}\) \(\text{B}\)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rordb., Fr. Wilh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5  |                   |  |  |  |  |
| Deft. Kranz. Staat. 5 Deft. Kranz. Staat. 5 Dppeln-Lanowith 4 Dppe | Dericht. Lt.A.u.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31 | 1151-171 by       |  |  |  |  |
| Oppeln. Carnowis 4 29 6 pr. Blh. (Steel-B) 4 471 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 109 (8)           |  |  |  |  |
| Pr.28th. (Steel-B) 4 471 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Delt. Brung. Staat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5  |                   |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | On Milh (Steel W)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4  | 29 (8)            |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 471 33            |  |  |  |  |

Ruhrort. Crefeld 3½ 79½ bð 4 97½ bð Deffau.Ront. Gas-A 5 Berl. Gifenb. Fabr. A. 5 Stargard-Pofen Thüringer, Görder Güttenv. Af. 5 Minerva, Bergw. A. 5 Reuftädt. Güttenv. A 5 Bant. und Aredit - Aftien und Untheilscheine. Berl. Raffenverein 4 1171 Berl. handels-Gef. 4 763 Soncordia Magdeb. Feuerverf. 21 4 66 Kl bz u B 95 S 48 S Braunschw. Bf. A. 4 Goburg. Rredit-do. 4 Danzig. Priv. Bf. 4 Darmitädter abgft. 4 do. Ber. Scheine 4 do. Zettel B. A. 4 601 8 881 3 Deffauer Rredit-do. 4 Dief. Comm. Anth. 4 16½ by 78½-79 by 25 by u B Genfer Rred. Bf. A. 4 (Serger etm pz Gothaer Priv. do.

70 B 89 B Soniget Pito. bo. 4 Sonigeb, Priv. do. 4 Leipzig, Kredit-do. 4 Luremburger do. 4 82½ B 55 B 683 & Euremburger do. 4 Magdeb, Priv. do. 4 Meining, Kred. do. 4 Moldau. Land. do. 4 Nordbeutsche do. 4 Destr. Kredit. do. 5 Pomm. Ritt. do. 4 74 kl bz 62 B 81 3 69½-70-69¾ bz 74¾ B 73½ etw bz u B Posener Prov. Bank 4 73 tetn Preuß. Bank-Anth. 41 127 ba Rostoder Bank Att. 4 100 G Schles. Bank Berein 4 714 & Thuring. Bank Att. 4 49 & Sereinsbank, hamb. 4 973 &

Prioritate . Obligationen. Nachen-Duffeldorf 4 - -Do. Breel.Schw. Freib. Brieg-Neißer Coln-Crefeld Coln-Minden

bo. II. Em. 4
bo. III. Em. 4
bo. III. Em. 4
bo. III. Em. 5
bo. II. Em. 5
bo. II. Em. 5
bo. II. Em. 5
bo. II. Em. 5
bo. III. Em. 6
bo. III. Em Berlin-Anhare

bo. H. Em.

Berl. Pots. Mg. A. 4

bo. Litt. C.

do. Litt. D.

do. Litt.

Induftrie - Aftien.

844 (3)

631 27

bz u S S

do. II. Em. 5 1021 & Die Borfe war heute im Gangen feft, in Gifenbahnaftien meiftens ansehnlich hoher.

Breslan, 19. April. Angenehmere Stimmung bei etwas höheren Kursen der öftreichischen SpekulationsPapiere. Preußische Eisenbahnatien fest und beliebt, Konds gut zu lassen.
Schlußturse. Darmstädter Bant-Attien — Deftreichische Kredit-Bant-Attien 69½ bez. u. Br. Schlessicher Bant-Attien 71½ Gd. Breslau-Schweidnitz-Freiburger Attien 81 Br. dito 4. Emiss. — dito Prior. Oblig. 82½ Br. dito Prior. Oblig. 89¾ Gd. Roln-Mindener Stamm Aktien — Koln-Mindener Priorit, 79½ Br. Friedrich-Wilhelms-Nordbahn — Medlenburger — Neisse Brieger 50½ Gd. Niederschlessich Märksiche — Oberschlessiche Lit. A. u. C. 115½ Gd. dito Lat. B. 108¾ Gd. dito Prior. Oblig. 84½ Br. dito Prior. Oblig. 88½ Gd. dito Prior. Oblig. 72¾ Br. Oppeln-Tannomiger 28¾ Gd. Wilhelmsbahn (Kosel-Oberberg) 30½ Gd. dito Prior. Oblig. — dito Prior.

Baaren-Rred, Anth. 5 | 903-4 bg u B Beimar. Bant-Att. 4 | 79 bg do. III. Em. 4 814 3 881 by Do. 791-8 bg IV. Em. 4 Cof. Dderb. (Bilh.) 4 III. Em. 41 Do. Magdeb. Wittenb. 41 Diederschlef. Märt. 4 43 & p. Std. —— [fco. Zinf. 90 3 bo. conv. III. Ser. 4 — do. IV. Ser. 5 — Rordb., Fried. Wilh 41 100 Do. conv. 92 (8) 781 (8), 841 (8), 721 (8) Deftreich. Frangof. 3 252 63 Pring-Bilb. I. Ger. 5 III. Ger. 5 Rheinische Pr. Obl. 4 do.v. Staatgarant. 31 Ruhrort-Grefeld 45 Ruhrort-Crefeld

C.

86%

do. II. Ser. 4 do. III. Ser. 41 50. III. Ser. 4\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \\
\text{Stargard-Pofen} \\
\text{40. II. Gm. 4\frac{1}{2}} \\
\text{50. III. Gm. 4\frac{1}{2}} \\
\text{25. 100\ranger} \\
\text{50. III. Ger. 4\frac{1}{2}} \\
\text{98\frac{1}{2}} \\
\text{50. IV. Ser. 4\frac{1}{2}} \\
\text{95. b3}

Prenfifche Fonds. Freiwillige Unleibe 41 993 ba Staate Unl. 1859 5 104 B 1856 41 998 by 1853 4 93 by 00.00 Do. n. Pram Sta 1855 31 1131 b

Dftpreußische 811 by 90 by 854 & Do. Pommerfche Do. neue 94% by Pofensche do. 871 bi 861 S Do. neue Schlefische 2. Staat gar. B. 31 Bestpreußische 35 90 8 Rur.u. Neumart. 4 93% 63 Pommerfche Posensche Preußische 904 bg 911 bi Rhein- u. Westf. 4 92 B Sächsische 4 93 bz Schlesische 4 922 bz Auslandische Fonds. Deftr. Metalliques 5 do. National-Anl. 5 51 (3)

701 bz 491 etw -50 bz do. 250fl. Pram. D. 4 do. neue100fl. Loofe -888 5. Stieglite Anl. 5 944 9 66. bo. 5 1044 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1045 9 1 (5. Stieglit Anl. 5 etw -84 bz

Gold, Gilber und Papiergelb. - 113 by 9. 23 S Gold-Kronen - 1082 by - 6. 191 B - 5. 9 B Louisd'or Sovereigns Napoleoned'or Napoleoned'or — 5.9 B Gold pr. 3. Pfd. f. — 453 G Dollars Dollars \_\_\_\_\_\_ 1. 11 & \_\_\_\_\_\_ 29. 20 & \_\_\_\_\_\_ 29. 20 & R. Sachi. Raff. A. — 993 ba u G Fremde Bantnot. — 991 ba u G do. (einl. in Leipzig) -992

Fremde fleine — 991 ba u G Deftr. Banknoten — 741 ba Poln. Bankbillet — 87% ba u G Bam.

Bechfel-Rur

bo. 2 M. 3

5 amb. 300 Bt. fur3 2

bo. 0. 2 M. 2

150 b b

150 b b

144 b

150 b b

149 b

150 b

149 b

150 b

149 b

150 b

149 b

149 b

150 b

149 b

150 b

149 b

150 c

160 Paris 300 fr. 2 M. 3
Wien oft. W. 8 Z.

Do. bo. 2 M. 6
Mugsb. 100 ft. 2 M. 3
Franf. 100 ft. 2 M. 3
Eetpaig 100 Tr. 8 Z. 4

do. do. 2 M. 4
Petersb. 100 Tr. 8 Z. 4
Prement 100 Tr. 8 Z. 3 bo. do. 2 M. 4 99 & 6

Petersb. 100 M. 3 M. 4 97 ba

Bremen100 Tr. 8 T. 3 t. 108 ba

Baridau 90 M. 8 T. 87 tetw ba u Barfdan 90R. 8T. - Bant. Dist. f. Wof. 4

Telegraphische Rorresponden; für Fonds: Rurfe.

Amsterdam, Donnerstag, 19. April, Nachmittags 4 Uhr. Der Kurs der 3% Rente aus Paris von Mittags 1 Uhr war 69, 95, von Mittags 1½ Uhr 69, 90, der des Kredit modiliter 780 gemeldet.

Schlußturse. Sproz. Deftr. Nat. Anl. 55½. Sproz. Metalliques Lit. B. 70½. 5% Metalliques 47½. 4½proz. Metalliques 25½. 1proz. Spanier 35½. 3proz. Spanier 44½. 5proz. Russen 90½. 5proz. Russen Steplis de 485b 99½. Meritaner 20½. Londoner Wechsel, surz 11, 70. Wiener Wechsel, surz 85½. Damburger Wechsel 35½. Petersburger Wechsel 1, 68. Holländische Integrale 63½.

Bondon, Donnerstag, 19. April, Rachmittags 3 Uhr. Silber 61g. — Better kalt.
Aproz. Spanier 35g. Merikaner 21g. Sardinier 84. Sproz. Ruffen 108.
Die Dampfer "City of Bashington" und "Bohemian" sind aus Newport eingetroffen.

Berantwortlicher Redatteur: Dr. In lius Solladebach in Pofen, - Drud und Berlag von 2B. Deder & Comp. in Pofen.